

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

TX 438.73 .H122gm Hacklander, F. W. Geheime agent Lustspiel in funf Aufzugen

Stanford University Libraries

3 6105 04924 6783

Tx 438.73 H12.2.gm

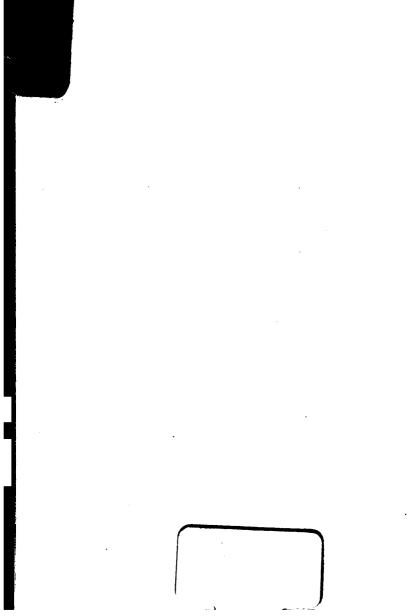



# Mondon: C. J. CLAY AND SONS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.

Glasgow: 263, ARGYLE STREET.



Cambridge: DEIGHTON, BELL AND CO.

Leipzig: F. A. BROCKHAUS,

gew York: MACMILLAN AND CO.

Genacht an COPY. Pitt Press Series

## DER GEHEIME AGENT

LUSTSPIEL IN FÜNF AUFZÜGEN

VON P

F. W. HACKLÄNDER.

EDITED WITH AN INTRODUCTION AND NOTES,

BY

E. L. MILNER-BARRY, M.A.,
SOMETIME SCHOLAR OF GONVILLE AND CAIUS COLLEGE, CAMBRIDGE.

EDITED FOR THE SYNDICS OF THE UNIVERSITY PRESS

CAMBRIDGE:
AT THE UNIVERSITY PRESS

1894 \N [All Rights reserved.]

## 633850

## Canteibne:

PRINTED BY C. J. CLAY, M.A. AND SONS, AT THE UNIVERSITY PRESS.

#### PREFACE.

THE text of this edition of the *Geheimer Agent* is from Hackländer's *Theater*, erster Band, Stuttgart, Verlag von Carl Krabbe, but the spelling has been revised to conform to the rules of the New Orthography.

The references Eve and Paul are to H. W. Eve's School German Grammar, 3rd edition, London, Nutt, 1886, and to Hermann Paul's Mittelhochdeutsche Grammatik, zweite Auflage, Halle, Niemeyer, 1884. Paul's treatment of Middle High German syntax is often illustrative of curious modern German constructions and this must be my excuse for referring to his work in an edition of a modern German play.

I have also derived assistance from Brandt's Grammar of the German Language, 5th edition, Boston, Allyn and Bacon, 1891.

In conclusion, I would express my great obligations to the Rev. J. W. Cartmell, M.A., Fellow and Tutor of Christ's College, Cambridge, for kind help in reading the proofs and for many valuable suggestions which are incorporated in the notes to the present volume.

E. L. MILNER-BARRY.

MILL HILL SCHOOL, N.W. 18 July, 1894.

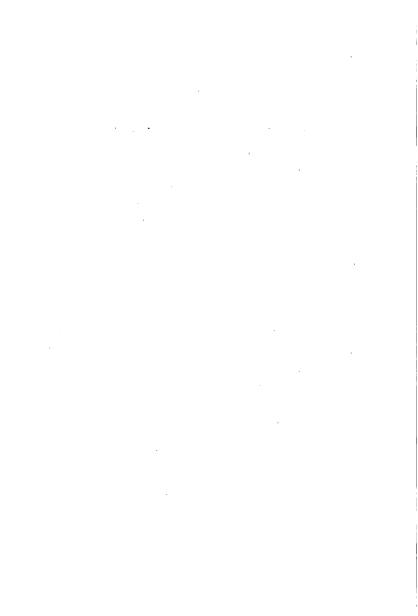

#### INTRODUCTION.

#### LIFE OF HACKLÄNDER.

FRIEDRICH Wilhelm Hackländer was born at Burtscheid near Aix-la-Chapelle on the first of November 1816. Left an orphan when only twelve years old, he was apprenticed to a business and, with the exception of a short time spent in the army, pursued a commercial career till the year 1840, when he went to Stuttgart and started as a journalist and author by contributing to the Morgenblatt his Bilber and bem Soldatenleben im Frieden, 'Pictures of a soldier's life in times of peace.' The publication of these sketches in book form obtained for Hackländer just recognition of his talents. After a tour in the East influential friends recommended him to the King of Würtemberg, who soon appointed him Secretary to the Crown Prince and conferred on him the title of Poftat.

Hackländer had now ample leisure to devote to literature and published among other works Daguerrothpen—an account of his eastern tour—and Bachtfubenabenteuer—'Guardroom Adventures.' The years 1844—1846 were spent in accompanying the Crown Prince on his travels through Italy, Belgium and Germany. Hackländer was dismissed from the service of the king of Würtemberg in 1849, owing to the intrigues of his enemies at the Court, but he was permitted to draw his full salary annually as a pension. He next joined the staff of Baron Cotta's famous paper the Allgemeine Beitung, which he represented, as special correspondent, in the war between Austria and Italy. His sketches Solvatenleben im Ariege—'A soldier's life in times of war,' are the outcome of this expedition. He accompanied Prussian

troops in the campaign in Baden in 1849 and witnessed the close of the revolution there. Shortly afterwards he married Karoline Opitz, a descendant of the old Silesian poet Martin Opitz. During the next ten years Hackländer published numerous novels including Ganbel und Banbel and Der Augenblick bes Glücks, and turning his attention to dramatic literature produced several comedies and farces. His best known comedy Der geheime Agent appeared in 1850 and soon established itself as a standard play on the German stage.

In 1850, war having again broken out between Austria and Italy, the Emperor Francis Joseph summoned Hackländer to his headquarters at Verona and commissioned him to write an account of the campaign. But the defeat of the Austrian troops at Solferino (June 24th, 1859) abruptly ended the campaign, and Hackländer's account was never written. Hackländer returned to Stuttgart and reentered the Würtemberg service as Garten: und Bau:Director, an office of which he was deprived on the succession of Prince Charles to the throne in 1864. The remaining years of his life Hackländer spent partly at Stuttgart, partly at Leoni on the lake of Starnberg near Munich. He published numerous other novels, continued to edit the illustrated paper über Land und Meer, of which he had had charge since 1850, and prepared a collected edition of his own works, which was issued in 60 volumes from 1863-1874. He died at Leoni on the sixth of July 1877. His memoirs, which appeared posthumously under the title Der Roman meines Lebens, break off with the year 1849.

(From the Allgemeine Deutsche Biographie.)

#### ARGUMENT

#### ACT I.

THE Duke of a petty German State has returned to his capital. During his minority and later, during his travels, the government has been in the hands of his mother the Duchess. He becomes on his return the reigning Duke, but only in name, for his mother, the Prime Minister and the Lord Steward of the Court are determined to retain all actual power, and he is, at first, unable to defeat their schemes.

- **8c. 1.** Count Steinhausen the Prime Minister wishes to bring a matter of importance to the notice of the Duke; the Duke complains that all affairs are settled by his mother and the members of the Council before he is consulted. Steinhausen throws the responsibility on the Duchess, and informs the Duke that she is displeased that he has thrown open the grounds of his castle on Sundays. The Duke insists that the Prime Minister and Members of the Council should not meddle with his private affairs.
- **8c. 2.** The Councillors are summoned to an audience with the Duchess.
- **8c. 3.** The Duke soliloquises on his unfortunate position. Eager for reform he is confronted at every turn by the opposition of his mother and her party. Personally he is convinced that his subjects urgently desire the abolition of the old system.
- 8c. 4. The Duke meets his cousin Eugenie (cf. Act iii. Sc. 7). He has always regarded her with feelings of affection, and for a long time they have been secretly engaged. Eugenie informs the Duke that his mother is attempting to arrange a match between him and the Princess Amalie of Brunswick. The Duke is very angry and asks advice from Eugenie as to what course he is to pursue; she dissuades him from resorting to violent measures. The Duke expounds to her his plan of pretending to bring to the court a 'Secret Agent,' an invention by which he hopes to win back his legitimate position as ruler of the state,

and he asks her to promise to give him her hand as a reward, if his efforts are successful.

- 8cs. 5, 6. The Duchess enters and, after Eugenie has gone, informs the Duke that she wishes to provide her with a suitable husband. The Duke turns the conversation and, when his mother is on the point of discussing the question of his own marriage, he stops her by requesting her permission to invite to the capital a friend in whom he can confide. The Duchess is disappointed when she learns that the friend is of the male sex, and points out that this confidential adviser will not be viewed with any favour by her son's subjects. The Duke mentions that his friend will not appear at Court, and that he will be known as his 'Secret Agent.' He turns Eugenie's information to good account and tells his mother that his Agent has already informed him that a marriage is being arranged between him and the Princess Amalie, and reproaches her for acting in this matter without consulting him. His mother then reverts to the subject of Sunday observance; the Duke assures her she shall have no further cause of complaint.
- 8c. 7. The Duke informs his valet that he is expecting a visitor who is to be invisible to everyone, and bids him announce his Agent at five o'clock.
- Sc. 8. The valet is mystified, but hopes that the Agent will help to further his own schemes.
- 8c. 9. The Lord Steward and Steinhausen discuss the closing of the grounds on Sundays.
- 8c. 10. The Duchess enters and announces that the grounds will be closed, that she has already mentioned the projected match with Amalie to her son, and that the Secret Agent, who will shortly arrive, has been helpful to her in this matter. The Prime Minister assures the Duchess he will keep a strict watch on the Agent's proceedings.
- 8c. 11. The arrival of the Agent is announced. Steinhausen noticing the Lord Steward's uneasiness does his best to increase it by pointing out that the arrival of the Agent may be a first step towards the dismissal of some of the Duke's servants.

#### ACT II.

8c. 1. The Lord Steward soliloquises. For thirty years he has played the chief part at the Court and now he is confronted by a mystery he cannot fathom. He cannot approach the Agent and so feels it his duty to inform the Duke that ugly rumours are afloat about him. The

soliloquy is interrupted by the entrance of Steinhausen who, as he says, has been compelled against his will to listen to the Lord Steward's tirade. Steinhausen fully agrees with the Lord Steward and they determine to support each other in the coming struggle. The Lord Steward then seeks an audience with the Duchess in order to assure her of his devotion to her interests.

- 8c. 2. Steinhausen reflects on the best method of combating the new influence. Either he and his allies must combine and defy all comers, or they must prudently give way and thus secure a better footing with the Duke. He learns from a member of the Council that a young man arrived the previous evening, stopped his carriage outside the town and disappeared in the castle garden: also that in the opinion of the populace the Agent has been brought to enable the Duke to control his ministers.
- **8c. 3.** The valet announces that the Duke does not require the presence of his ministers as he will gain all necessary information from another channel. To further questions the valet replies that the Duke is working with his Agent. The other Councillors withdraw, and Steinhausen requests an interview with the Duke on important business.
- **8c. 4.** The Duke tells Steinhausen that his Agent has already acquainted him with every detail of the affairs of the realm. Steinhausen asks permission to present his nephew Oscar whom, as he informs the Duke in confidence, the Duchess has selected as the future husband of Eugenie. The Duke makes Steinhausen believe that he has already been informed of this secret by his Agent. Steinhausen is astounded, makes excuses for his former remissness and promises that in the future he will devote all his energies to the service of the Duke. He then shows him a despatch from the Duchess to the Bavarian Court (cf. Sc. 8). The Duke conceals his anger and assures Steinhausen he was already aware of the communication. At the end of the interview the Duke meets Eugenie and tells her how successfully the 'Secret Agent' is turning out.
- 8c. 5. The Duchess enters and after Eugenie has left the room attempts, but without success, to induce the Duke to discuss the marriage which she wishes to promote between her and Oscar.
- 8c. 6. Oscar Steinhausen is introduced. The Duke stands by the window. After some time he announces that he has just observed his Agent in the garden. Steinhausen instructs Oscar to go down and make the Agent's acquaintance, and the Lord Steward also starts on a like errand.

- 8c. 7. Steinhausen expresses his gratitude to the Duchess for the match which is to take place between his nephew and Eugenie, but is doubtful whether the Duke will be equally pleased. He hints that it might be better to modify their treatment of the Duke; the Duchess will not agree to this, and assures Steinhausen that her son has only obtained his information about the proposed marriage by a mere chance.
- 8c. 8. The Duke tells his mother that since the advent of his Agent facts have been brought to his notice which have induced him to devote greater attention to the affairs of state. He remarks that he and he alone has power to decide on his own marriage, and takes the Duchess to task for trying to arrange a match between Oscar and Eugenie without consulting him as the head of the family. He then charges her with making an alliance with Bavaria, unknown to him (cf. Sc. 4), and informs her that he has issued fresh instructions to their representative at the Bavarian Court.
- 8c. 9. The Duchess complains to Steinhausen that all their plans are known to her son. Steinhausen professes astonishment, but assures her that he is making every effort to solve the mystery of the Agent. The Duchess tells Steinhausen of her intention to move to her castle Caserta, and believes that her son will not object to her leaving the capital at the present juncture.
- **8c. 10.** The Lord Steward, who is puzzled, consults Steinhausen as to the meaning of this new move.
- **8c. 11.** Steinhausen resolves to ingratiate himself with the Duke by preventing the journey.
- 8c. 12. Steinhausen so works upon the feelings of the Lord Steward that he is quite prepared to hazard everything to stop the journey. When the Duchess asks the Lord Steward if the carriages are ready, he is confused and hesitates, and Steinhausen informs her that the Agent has ordered that no carriages are to leave the castle that evening. The Duchess postpones her journey till the morrow.

#### ACT III.

8c. 1. The Duke is at a loss to account for the strange order which 'his Agent' is said to have issued the night before. The valet, a person of importance under the new régime, enlightens him as to the proposed journey to Caserta. The Duke concludes that Steinhausen must have issued the order, and instructs his valet to give him a hint that the Agent has complained about him.

- Sc. 2. The valet proceeds to do so, whereupon Steinhausen begs him to procure him an interview with the Agent. This the valet undertakes to do. Steinhausen makes up his mind that the Lord Steward has betrayed him to the Duke.
- So. 3. Oscar reports to his uncle that he has seen the Agent, a man of about his own age. Steinhausen tells his nephew how dangerous the situation is, and unfolds to him his plan of marrying him to Eugenie.
- Sc. 4. The Lord Steward enters fresh from a conversation with the Agent, whom he describes as a stoutish man of about his own age. Steinhausen is immensely amused at this and assures him that the Agent is a young man and a college friend of Oscar's.
- 8c. 5. The Lord Steward left to himself abuses the Steinhausens. The valet enters and after some conversation promises the Lord Steward an interview with the Agent.
- **8c. 6.** The Duke and Eugenie discuss the state of affairs. Eugenie tells him that she has been summoned to the presence of the Duchess, no doubt to be informed about the proposed marriage, and promises to act in such a way as to win the approval of the Secret Agent.
- 8c. 7. The Duchess tells Eugenie that she has found her a suitable husband in Oscar. Eugenie complains that the Duchess has not taken her into her confidence before, and discloses the fact that she loves another, the Secret Agent. The Duchess having left the stage, the Duke, who has overheard the latter part of the interview, expresses his thanks to Eugenie.

#### ACT IV.

- 8c. 1. The Duchess bitterly reproaches her son for bringing the Agent to the Court. The Duke defends his Agent and urges his mother to dismiss her old ministers. This she refuses to do.
- 8c. 2. The Lord Steward and Oscar discuss the scene which has just taken place between the Duke and Duchess. Oscar hazards the opinion that the Agent only exists in the imagination of the Duke, but the Lord Steward assures Oscar of the existence of the Agent, as Eugenie has confessed that she loves him. Oscar resolves to take the Agent to task for presuming to love Eugenie.
  - Sc. 3. The valet soliloquises on the greatness he has now achieved.
- 8c. 4. The Duke and Duchess agree that the Duchess shall see the Agent and, if she thinks fit, dismiss him from the Court; in return for this she is to break off the projected match with Amalie. It is arranged

that the Agent shall enter the drawing-room in the evening and hand the Duchess a scrap of paper.

- Scs. 5, 6. In the dusk Steinhausen and the Lord Steward come to the Duke's room to have their interviews with the Agent. The valet has informed the Duke that they are coming, and he makes up his mind to prevent explanations between the two. Steinhausen and the Lord Steward recognise each other. Each is now convinced that the other is the Duke's Secret Agent. The Duke enters and enjoys their confusion. The Lord Steward is left alone and is joined by Oscar, who questions him as to whether he has any fresh information about the Agent, as he wishes to challenge him for making love to Eugenie. Further conversation is put an end to by the approach of the Duchess.
- 8c. 7. In the presence of the Court Steinhausen brings the Duchess a piece of paper from the Duke. The Duchess sees in Steinhausen the Secret Agent, upbraids him for his baseness and bids him begone. She then complains to the Lord Steward of Steinhausen's perfidy.
- Sc. 8. Steinhausen reflects what course he had best take. He resolves to inform the Duchess that the Lord Steward is her son's Secret Agent.
- 8c. 9. The Lord Steward communicates to Steinhausen the contents of a letter from the Duchess to the Duke, in which she agrees to dismiss the old ministers, provided that the Duke does not include any of them in the new cabinet. The Lord Steward and Steinhausen accuse each other of being the Secret Agent.
- 8c. 10. The valet enters and announces that the Duke wishes to see the Lord Steward, but is at present engaged with his Secret Agent. The Lord Steward goes to the presence of the Duke. Steinhausen, believing himself ruined, sinks down into an arm-chair.

#### ACT V.

- Sc. 1. Steinhausen meditates on what the day will bring forth. He concludes that the Duke himself is the author of his fall. As a last resource he resolves to hurry on the union of Oscar to Eugenie.
- 8c. 2. He informs Oscar, who enters, that he must prepare for the marriage. But Oscar, who sees in his uncle the Secret Agent and Eugenie's lover, takes him to task. The Duke enters and hints to Steinhausen not to offer further explanations. Oscar retires vowing vengeance on the Agent. The Duke is now informed by Steinhausen that Oscar believes him to be the Agent and therefore Eugenie's lover.

The Duke, as a proof of his good will, nominates Steinhausen Master of the Horse and promises him that he shall make the Agent's acquaintance.

- Sc. 3. The Lord Steward complains of the constant change of plans by the Duchess; he attributes this to fresh intrigues of Steinhausen.
- Sc. 4. The Duchess repents her hasty action in dismissing the ministry, and learns from the Lord Steward that the Duke received her letter with perfect equanimity.
- and give him the benefit of her advice. She admits that the Duke has won the day. They are reconciled, and the Agent is to disappear from the scene. Steinhausen approaches, and the Lord Steward begs him to let bygones be bygones. Steinhausen is loud in the praises of the Agent. Oscar enters, apologises to his uncle for thinking him capable of a base action, and announces that through the instrumentality of the Agent the Duke has entrusted him with a diplomatic mission. The Duchess and Steinhausen are reconciled. Eugenie appears and is rebuked by the Duchess for her want of candour. The Duke defends Eugenie, pointing out that she frankly confessed her love to the Secret Agent, i.e. to himself. Challenged to make the admission again she does so, and the Duke presents her to the Court as his fiancée.

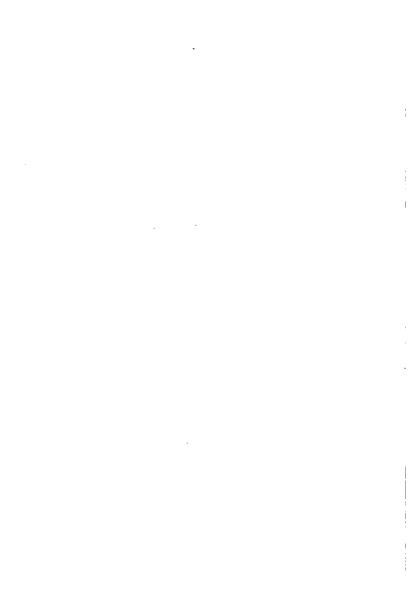

## Der geheime Agent.

Lustspiel in fünf Aufzügen.

M. B.

I



## Der geheime Agent.

Lustspiel in fünf Aufzügen.

M. B.

## Versonen.

Alfred, regierender Herzog. Die Gerzogin Wittwe, seine Mutter. Prinzessin Eugenie, Nichte der Herzogin. Graf Steinhausen, erster Minister. Graf Obkar, dessen Nesse. Der Oberhofmeister. Ein Geheimer-Rat. Der Kammerherr vom Dienste. George, Kammerdiener des Herzogs. Herren und Damen vom Hose, Mate, eine Kammerfrau, Bediente.

## Erster Aufzug.

Reicher Salon, Thuren im Fond und zu teiben Seiten, rechts ift ein Fenster<sup>1</sup>.

### Erster Auftritt.

Der herzog, Graf Steinhaufen. Der Geheimerat, zwei Rate. 5 (Der herzog fteht an bem Tifche links - Die Minister etwas im hintergrunbe.)

Herzog. Sind wir zu Ende, meine herren? (Alle bie auf ben Grafen machen eine tiefe Berbeugung.)

Ah, Graf, Sie haben noch etwas auf bem Bergen ? 10 Laffen Sie horen!

Graf. Euer Durchlaucht werben zu Gnaben halten, baß ich eine Sache abermals zur Sprache bringe.

Herzog. Abermals? Doch nicht eine Sache, die schon erledigt ift?

(Der Graf verbeugt fich tief.)

Sie werben mich noch ungebulbig machen. Wird nicht jede Maßregel lange vorher, ehe ich noch barum weiß, von meinen weisen Räten reislich erwogen und bann burch meine Mutter gut geheißen? Wozu benn immer auf Cachen zus 20 rückfommen, die beendigt sind?

Graf. Ihre Durchlaucht, die Frau Berzogin felbft -

15

<sup>1</sup> Rechte und linke vom Buichauer.

Bergog. Meine Mutter - ?

Graf. Hochdieselben waren schon damals mit der vors zutragenden Maßregel durchaus nicht einverstanden und nur die gewissenhaftesten Rücksichten für die hohe Mutter 5 meines Herrn bewegen mich —

Herzog (ungebuldig). Bon welcher Maßregel belieben Sie zu sprechen? Ich wüßte boch wahrhaftig keine, die wir, Sie, meine Herren und ich, und erkühnt hätten, in Kraft treten zu lassen, ohne die vollständigste Genehmigung meiner durchlauchtigen Frau Mutter, welche die Gnade hat, und mit ihrem hocherleuchteten Verstande und ihrer langsjährigen Erfahrung bestens an die Hand zu gehen. Das wissen Sie so gut wie ich, meine Herren. Also, was din ich imstande, ungeschehen zu machen? was hätte ich bests sohlen, meine Herren, welche Maßregel getrossen, die nicht schon zur Genüge durchgesprochen und vollständig erledigt wäre?

(Der Graf will sprechen.)

Es fei benn, daß Sie von etwas sprechen wollen, was meine perfönliche Umgebung ober mich selbst betrifft, über 20 ben einzigen Zweig meiner Berwaltung also, in welchem ich vielleicht Befehle erließ, ohne Sie, die Rate meines hochseligen Herrn Baters, davon in Kenntnis zu sehen. Doch ich will nicht hoffen, daß Sie verlangen, ich solle auch das rüber Ihre Meinung hören!

25 Graf. Wir — Euer Durchlaucht — mit Geschäften ber ernstesten Urt überhäuft, wurden und nicht unterstehen, wenn nicht bie burchlauchtigste Frau Gerzogin —

Herzog. Also boch? Was ift's benn? Ohne Ums schweife, laffen Sie horen!

30 Graf. Euer Durchlaucht geruhten zu befehlen, daß bie Gärten Höchstihres Schlosses —

Herzog. Was ich in betreff meiner Garten zu befehlen geruhte, wird, glaube ich, niemand sonderlich kummern, benn ich geruhte nur über die Garten zu befehlen, welche zu meinem kleinen Privatschloß vor den Thoren unserer Residenz gehören. Wünschen Sie auch Befehle dieser Art im voraus zu kontrolieren? Ich will nicht hoffen, Herr Graf!

Graf. Ich? Wollen mich Euer Durchlaucht um Gottes willen nicht misverstehen! Aber Ihre durchlauchtige Frau Mutter findet —

Herzog. Was? — Ach ja, ich erinnere mich! Man findet es wohl unpassend, daß ich die Gärten meines Schlosses, die ehedem streng abgesperrt waren, für jedermann geöffnet habe. Man sindet es unpassend, daß ich mich dort häusig im Kreise vergnügter Menschen zeige, daß ich dort an Sonn 15 tagen die Musik meines Leibregiments spielen lasse!

Graf. Ich bekenne es, Euer Durchlaucht; namentlich bas Lettere hat bas leidende Gemüt Ihrer durchlauchtigen Frau Mutter mit einigem Schmerz erfüllt. Euer Durche laucht erinnern sich, wie sehr von jeher darauf gehalten wurde, 20 baß der Sabbath in feierlicher Stille begangen und nicht durch rauschende Vergnügungen sowohl vom Allerhöchsten Hose, als von Hochdero Unterthanen gestört und entweiht würde.

Herzog (lustig). Man hat am letten Sonntage vor ber 25 Eremitage getanzt.

Braf. Leiber, Guer Durchlaucht, leiber!

Bergog. Bor ber Eremitage und am Sonntag!

Graf. Leiber, gnabigfter Herr! (Wirft, wahrend ber Bers gog umschaut, ben Rollegen einen heftigen aufmunternben Blid gu.)

Die Rate (murmelnb). Leiber!

20

Bergog (aufatmenb). Ab, auch Sie, meine Berren, feben hierin ein Ereignis. Auch Sie finden, daß ich etwas gethan, was Sie mit Entseten erfüllen muß. Beruhigen Sie sich, meine Berren, diese Ungelegenheit betrifft mich gang allein, 5 und ich will fie auch allein verantworten. - Sie find bie Rate meiner Mutter, bes Staates, meine Rate, und somit bie Lenker aller Geschäfte. Begnugen Sie fich bamit, unb laffen Sie mir in meinem Reiche einen fleinen, leiber eingegaunten Binfel, in bem ich mir einbilben fann, unum-10 fcbrantter Berr ju fein. Bas bas Bohl bes Staates betrifft, follen Sie und meine durchlauchtige Frau Mutter unumschränkt schalten und walten, mas aber andere Dinge anbelangt, die mein Gemiffen allein beschweren fonnten, so laffen Sie mich bies auch mit mir felbst ausmachen. Laffen Sie 15 mir biese fleine Freiheit, biese geringe Berantwortlichkeit! (Mit einer Sandbewegung.) Guten Morgen, meine Berren!

(Die Rate ziehen sich mit tiefem Budling bis zur Thure zurud.) Unerträglich! Das foll, das wird anders werden!

## Zweiter Auftritt.

Borige. Rammerherr1.

Kammerherr. Ihre Durchlaucht, die Frau Herzogin, wunscht nach ihrem Morgenspaziergang die Herren Minister in ihrem Kabinet zu empfangen.

Herzog (ber in einigen Papieren lieft, macht, ohne aufzubliden, 25 eine Bewegung mit ber Sand nach ber Thure rechts, wohin sich bie Rate zurudziehen).

1 Wo nicht angegeben ift: aus bem Rabinett rechts ober links, fommt und geht alles burch bie Mittelthure.

### Pritter Auftritt.

Der Herzog (allein). Richt einen Fuß breit fomme ich weiter; nur in einem bestimmten Kreise herum barf ich mich frei bewegen; aber sowie ich einmal ben Bersuch mache, mit vorsichtigem Schritt gerabe aus zu gehen, so ftofe ich aus 5 genblicklich auf Sinberniffe, mit benen man mich umgeben. 3ch fühle mich zurückgebrängt, und man wirft mir bei jeber Gelegenheit taufenberlei Wenn und Aber in ben Weg, ober man zeigt mir unüberwindliche Schwierigfeiten, Die ich leiber nicht imftande bin, hinwegzuräumen. Die Regierung meines 10 Landes, mahrend meiner Minderjahrigfeit und spater mahrend meiner langen Reifen, burch bie Sand meiner Mutter geleitet, foll fo fegendreich, fo beglückenb gewesen fein. - Dan fagt mir bas täglich, ftunblich; - man reichte mir zwar seufzend die Zügel, als man sie mir unmöglich langer vor- 15 enthalten fonnte, aber man wiederholte häufig babei, wie ungern mein Bolf gefeben, daß bie Berson bes Regierenben gewechselt werbe, ja feste hingu, bag bies Bolf es nicht ertragen wurde, auch bas Syftem, unter welchem es fo lange gludlich und friedlich gelebt, im geringsten veranbert zu 20 feben. Und ba bas Syftem vollfommen geblieben ift, so habe ich nicht viel mehr, als ben Namen bes Regierenben; sehe aber aus ben vielen Rlagen, bie an mich kommen, ba man sie mir nicht vorenthalten fann, wie fehr man vergeblich auf mich gehofft, wie sehr man gewünscht, baß ich 25 Migbrauche abstelle, welche sich unter einer Regierung von Ministern eingeschlichen, bie geführt von ber Sand einer herrschfüchtigen, aber sehr frommen Frau, ihr einziges Beil barin sehen, daß alles und auch sie unverrudt beim guten Alten und bei ihrem hergebrachten fteifen Wefen verbleibe. 30

— Ich aber liebe das gute Neue, liebe fröhliche Gesichter um mich, und möchte es dahin bringen, daß, wenn ich mit ber einen Hand strenge notwendige Befehle erlasse, ich zu gleicher Zeit die andere Hand zur Freude, zum Wohlthun 5 öffnen könnte. Es ist mir nicht genug, daß man mir ges horcht, man soll mir auch gern und freudig gehorchen; aber davon bin ich leider noch sehr weit entsernt.

## Bierter Auftritt.

Bergog. Bergogin. Pringeffin.

Ho Herzogin (zum Kammerherrn, der ihr die Thure öffnet). Sind bie Minister in meinem Kabinett? (zum Berzog:) Guten Morgen, lieber Sohn! Ich habe einen Morgenspaziergang gemacht und mich, wie immer, emsig mit dir beschäftigt. Ich wünschte dich nachher einen Augenblick zu sprechen.

15 Bergog. Bu Ihren Befehlen, Mama!

(Sie geht in bas Zimmer rechts, die Prinzeffin macht eine Berbeugung und bleibt im Salon. Der Kammerherr durch die Mitte ab.)

Herzog (sieht sich forschend nach allen Seiten um und eilt bann auf die Prinzessin zu). Endlich, Gugenie, ift es mir vergönnt, 20 Sie einen Augenblick allein zu sehen!

Pringeffin. Guer Durchlaucht -

Herzog. Immer Euer Durchlaucht! D, Eugenie, ich habe mit Ihnen ein besonderes Unglud. Sie allein sehen in mir beständig nur den Herrn, während alle anderen verstraulich mit mir umgehen; (bitter lachend) bei Gott! vertraulicher, unendlich herablassender.

Prinzeffin. Weil ich eine von ben Wenigen bin, bie es mit Euer Durchlaucht offen und ehrlich meinen.

Herzog. Thun Sie bas wirklich, Eugenie? — Offen

und ehrlich? Ja ich glaube es! Aber ich bekenne es Ihnen, Ihre Offenheit thut mir weher, als die Falschheit der übrigen

Pringeffin. Durchlaucht!

Bergog. Wie war es fonft fo anders mit uns, Eugenie? in jenen gludlichen Beiten, wo ich nur Ihr Ber- 5 wandter war? wo die Herzogsfrone, die man endlich für gut fand, auf mein Saupt zu feten, noch nicht biefe entfetliche Scheibemand zwischen uns gezogen? Waren es nicht beffere Zeiten, in welchen ich Ihre mir fo teure Liebe, Eugenie, und bas fuße Beheimnis biefer Liebe mein nennen 10 burfte? Ich bin in ber That sehr arm geworden, benn ich verlor beibes auf einmal. Sie erklarten bie Liebe bes unbefangenen Mabchens zu bem harmlofen Jungling für ein Unrecht, nachbem biefer Jungling Bergog geworben. Seitbem habe ich alles verloren, Eugenie, alles; ich habe nichts 15 mehr für mich allein! meine Freuden, sowie meine Leiden, liegen offen vor jebermanns Bliden ba. — Es war graufam von Ihnen, mir mein fußes, fo gut bewahrtes Geheimnis zu rauben.

Prinzeffin. Richt solche Worte, Durchlaucht! Beben- 20 ten Sie, wer wir sind und — wo wir sind; vor dem Kabinett ber Herzogin!

Herzog. Lassen wir meine Mutter, sie benkt jest nicht an uns, sie beschäftigt sich mit ernsteren Dingen; was sind in solchen Augenblicken, wo sie für das Wohl des Staates 25 sorgt, wir für unbebeutende Dinge in ihren Augen! — Seien Sie unbekümmert. — Doch was haben Sie, Eugenie?

Prinzeffin. O sie benkt an und, und gerabe in biesem Augenblicke eifriger als je; ich versichere Euer Durchlaucht, man benkt sehr ernstlich an und, ich wollte sagen: an Sie 30 — die Herzogin, die Minister —

Herzog. Sie machen mich neugierig. Seit wann hats ten es meine Minister ber Muhe wert gefunden, sich ernstlich mit mir zu beschäftigen?

Prinzeffin. Gerabe in biesem Augenblide. — Doch was 5 rede ich ?—Es ist sehr unrecht, Ihnen die Geheimnisse Ihrer Mutter zu verraten, Geheimnisse, die ich zufällig ersahren.

Bergog. Geheimniffe? Will man mich vielleicht wieder unter Bormunbschaft stellen, erscheint vielleicht sogar ber kleine Schein von Herrschaft, ben ich habe, zu viel, zu unerträglich? 10 — Run, Eugenie?

Pringeffin. Man will Sie vermählen!

Herzog. Mich vermählen? Mich vermählen!? Da Sie mir es sagen, muß ich es glauben, will es gern glauben. Sehen Sie, wie ich vor Freude erzittere. Hat meine Mutter 15 einmal wahr und warm für mich gefühlt, hat sie mit ihrem scharfen Auge endlich entbeckt, was Sie mir sind, Eugenie?
— Sie schweigen, Sie schütteln den Kopf! Bei Gott! Sie machen mich ungeduldig!

Prinzessin. Da ich es Ihnen sage, mein Fürst, daß 20 die Herzogin an dem Hofe von Braunschweig eine Gesmahlin für Sie gesucht und für Sie gefunden hat, werden Sie es mir glauben und aus der Resignation, mit welcher ich vor Ihnen stehe, entnehmen, wie wahr und aufrichtig ich zu Ihrem Besten allem, allem Glücke entsagt.

25 Herzog. Und ich follte Ihnen entsagen? — nie! — Ich soll mich vermählen, eine Frau nehmen, die ich nicht kenne, nicht liebe? und ich soll bulben, daß man das dort brinnen aktenmäßig ausmacht? Nein, das Maß ist voll, ich will zeigen, wer Herr ist!

30 Prinzeffin. Unternehmen Sie nichts, Herzog! Bas wollen Sie thun, ohne Sie, ohne mich zu kompromittieren?

Huges Mädchen, Sie meinen es gut mit mir. Ihr Rat war ja immer, wenn auch bisweilen hart für mich, wohl gemeint, benn er kam aus einem fühlenden Herzen.

Bringeffin. Jeber Schritt, ben Sie gegen ben Be 5 schluß Ihrer Minister thun, ift, wie die Sachen fteben, leiber gegen Ihre Mutter gerichtet, Sie konnen nicht auf einmal offen und fraftig auftreten, Sie haben zu forglos gelebt. Sie haben bie Krone wie ein Spielzeug übernom men und burch Eingebungen anderer bisher wie ein Spiels 10 zeug behandelt. Man hat Sie überliftet, indem man Sie glauben machte, nur auf folche Urt tonne bas Regiment in Ihrer hand für das Land segensreich wirken — nur so lange seien Sie bei Ihrem Bolf ein beliebter Berricher, als Sie ber Leitung Ihrer Mutter und Ihrer Rate unbe- 15 bingt folgen. Glauben Sie mir, jebe gewaltsame Magregel wurde man Ihnen, ber in gar feiner Berbindung mit feinem Bolfe fteht, als freventlichen Übermut und als unüberlegte Berftorungsluft an allem dem auslegen, mas die Bergogin jum Blude Ihrer Unterthanen gethan.

Herzog. Ich will bamit anfangen, ein neues Ministerium zu ernennen, ich will es aus jüngeren, gut meinenben beliebten Leuten zusammensehen. Ich will ihnen sagen: gebt mir Euern Rat, leitet mich auf ber schwierigen Bahn, bis ich selbst sicher gehen lerne.

Brinzeffin. Sie werden nicht burchbringen, mein Kürst. Wer wird Ihre Porteseuilles ohne Zustimmung Ihrer Mutzter annehmen? Ich sehe ben Fall, Sie wären wirklich imstande, die alten Minister zu entsernen, würde dadurch in Ihrer Lage etwas geändert? Dhätten Sie einen Freund, 30 der Ihnen frästig zur Seite stünde!

Herzog. Ach wurde mir ein Freund in diesem Falle nützen, müßte er sich nicht selbst erst das Vertrauen des Landes gewinnen, müßte er sich nicht selbst erst hineinarbeiten in das Labyrinth von Intriguen, das mich rings umgiebt. Und wo ist ein Freund? Wie selten haben Fürsten wirkliche Freunde und ein scheinbarer, ein falscher Freund, dem ich mich vollkommen anvertraute, wäre noch schlimmer für mich. Fände sich wirklich eine kräftige Hand, die imstande wäre, das Regiment den jezigen Machthabern zo zu entwinden, so ist zu bedenken, daß das Regieren süß ist; er würde vielleicht die Jügel nur in seiner Hand behalten.

Pringeffin. Aber wo ein Ausweg?

Hat darüber vernehmen. Hören Sie mich. Rehme ich zu 15 meinen Raten von meinen Unterthanen, welchen ich will, ober beruse ich einen Fremben, es wird nichts helsen; er wird seine Schwächen haben, man wird biese zu benützen wiffen und mich nur noch sester umgarnen. Ich will regieren, aber mit Hulse eines geheimen Agenten, ber volls fommen mein Bestes will, der keinen Bestechungen zugängslich ist, für sebermann unsichtbar, nur von mir gekannt.

Pringeffin. Und wo mare ein solches Rleinob zu finden?

Hantasie soll ihn schaffen. Ich spreche gelegentlich aus, jemand, den ich auf meinen Reisen kennen gelernt, wolle sich eine Zeit lang in dieser Stadt aufhalten. Ich füge bei, daß er einer der gebildetsten, geistreichsten und dennoch einer ber bescheibensten Menschen sei, und daß er deshalb mein Ratgeber, mein Freund werden, olle. Doch da ich wüßte, wie viele sich bemühen werden, diesen Ratgeber zum

20

25

Werkzeuge ihres eigenen Ehrgeizes und ihrer Intriguen zu machen, so wolle ich, daß er unsichtbar für ben ganzen Hof bleibe.

Prinzessin. Ah, ich verstehe Euer Durchlaucht — eine vortreffliche Ibee! Sie schaffen sich eine unsichtbare Macht, 5 bie um so gefürchteter ist, gerade weil sie unsichtbar wirkt und weil die Persönlichseit, in der sie liegt, jedermann unzugänglich bleibt. Schon der Glaube an das Dasein eines solchen Wesens wird alle erschrecken und Mißtrauen in die sestgeschlossenen Glieder Ihrer Feinde werfen. Sie verlieren zo ihre Sicherheit, da sie sich unsichtbar beobachtet glauben.

Herzog. Ja, ich fühle, dies ist das einzige Mittel, um die Stellung, die mir gehört, zu erringen. Doch wie schwer wird mir die Arbeit werden, wenn Sie mir nicht einen süßen Lohn verheißen. Eugenie, ich kann den Gedanken 15 nicht ertragen, Sie je zu verlieren, Sie, die ich so innig liebe, die so viel für mich gethan.

Prinzessin. Was bin ich, gegen ben herrlichen Gebanken, für Ihr Bolk, Ihr Land zu arbeiten, Tausende glücklich zu machen!

Herzog. Zum Glude meines Landes verspreche ich, so viel in meinen Kraften steht, ein redlicher, guter Herrscher zu sein. Aber laffen Sie mich bafur eine Belohnung hoffen, Eugenie!

Pringeffin. Ihr Bewußtsein, Durchlaucht!

Bergog. Und Ihre Hand, Gugenie; fie fei ber ichone Preis, wenn wir siegen.

Bringeffin. Rie ohne die Einwilligung Ihrer Mutter.

Heimer Agent soll mir diese Einwilligung ? — Unser gesteimer Agent soll mir diese Einwilligung verschaffen.

Pringeffin. Still! man fommt!

### Fünfter Auftritt.

Borige. Die Bergogin. (Die Prinzeffin macht eine tiefe Berbeugung, die Bergogin fußt fie bagegen auf Die Stirn.)

Abieu, mein Kind; du hättest nicht auf mich zu warten 5 gebraucht. Bor der Tafel sehen wir uns wieder.

Prinzeffin. Ich wußte nicht, ob meine gnädige Tante noch Befehle für mich hatten. (Ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Bergog. Bergogin.

Ferzogin (ihr nachsend). Ein gutes, liebenswürdiges Kind, folgsam und mir so attachiert; ich muß sie wahrhaftig loben, mein Sohn, obgleich ich weiß, daß du ihr nicht besonders zugethan bist. Wir müssen an ihre Zukunst denken, eine gute Partie für sie sinden.

15 Herzog. Ich habe nichts gegen die Prinzessin, und wünsche ihr aufrichtig eine glückliche Zukunft. Doch wird eine Bartie schwer für sie zu finden sein.

Berzogin. Das fei unsere Sorge.

Bergog. Ihre, liebe Mama!

Herzogin (flurf). Ich werbe mich ber Sache mit aller Kraft annehmen.

Herzog. Sie erlauben mir, liebe Mama, Ihnen meine Freude auszudrücken, daß ich Sie heute morgen in so erfreuslichem Wohlsein finde. Der Morgenspaziergang hat Sie 25 außerordentlich gestärkt. Sie sehen so wohl aus, Sie sprechen so lebendig.

Berzogin (ploglich mit schwacher und franker Stimme). D mein

Gott! - Gesundheit! nichts als Aufregung, überspannte Rerven! 3ch fühle mich fehr leidend; laß mich niedersiten.

Herzog (führt sie zu einem Fauteuit). Chère maman, Sie arbeiten zu viel, Sie strengen sich übermäßig an, bas kann auf die Länge unmöglich so fortgehen. In der That, Sie 5 muffen sich mehr schonen.

Herzogin. O mein Sohn, diese Arbeit ift mir suß, benn ich arbeite fur bich, indem ich fur bas Wohl bes Landes arbeite.

Herzog. Aber die vielen unangenehmen Geschäfte, 10 Mama! Sie sollten das mir überlassen; Ihre zarte Gesunds heit kann bergleichen immerwährenbe fatiguante Scenen nicht ertragen.

Herzogin. Gerade die unangenehmen Dinge möchte ich dir ersparen. Ich will ganz für dich einstehen und trifft 15 irgend ein Borwurf die Regierung, so soll er mich treffen. — Aber in der That, ich bin sehr leidend. Das Sprechen greift mich an und doch hatte ich mir vorgenommen, heute noch etwas Wichtiges mit dir zu reden.

Herzog. Da treffen wir uns gludlich auf bemselben 20 Wege, chère maman. Auch ich möchte Ihnen etwas ans vertrauen, Sie um etwas bitten.

Herzogin. Uh, du haft einen Bunfch!

Herzog. So ist es, Mama! Wenn ich so einen Blick auf mich werfe und dann meine Umgebung ansehe, lauter 25 talentvolle, ehrwürdige Männer —

Herzogin. Die Freunde beines Baters, erprobte Leute -

Herzog. Ganz recht; wenn ich mich aber so umsehe, so fühle ich mich unter biesen Freunden meines Baters, die so 30 hoch an Jahren und — Berstand über mir stehen, außerors

bentlich vereinzelt. Mir fehlt ein Wesen, welches benkt, wie ich, welches wie ich, auch die heitere Seite des Lebens noch gerne in das Auge faßt.

Herzogin (horcht freundlich auf). Findest du das wirklich, 5 mein Sohn? Du machst mich glücklich. Dasselbe wollte ich dir sagen.

Herzog. Gewiß, Mama? Das trifft sich charmant. — An unserem Hofe, im ganzen Herzogtum finde ich niemanben, der hieser meiner Ansorberung entsprechen könnte.

Herzogin. Nein, gewiß nicht!

Herzog. Aber auf meinen Reisen lernte ich einen jungen Mann fennen —

Bergogin. Ginen jungen Mann?

Herzog. Der alle die Eigenschaften besitht, mit welchen 15 ich stets ben Menschen geschmudt bachte, bem ich mich von ganger Seele hinzugeben munschte.

Bergogin. Par exemple?

Bergog. Ginem Gefellschafter, einem Freunde?

Bergogin. Ginem Freunde? - Das ift was anberes.

Derzog. Sprachen wir nicht von einem Freund, Mama? Meinten Sie nicht auch so?

Herzogin. Nicht so gang! — Aber weiter!

Herzog. Meine Bitte ist also: mir zu gestatten, daß ich biesen Mann, den ich auf meinen Reisen lieb gewann, für 25 einige Zeit hierher zu mir nehmen dürfe. Ihrer gütigen Einwilligung im voraus gewiß, habe ich ihm schon vor einigen Tagen geschrieben und er kann vielleicht schon heute hier eintreffen.

Herzogin. Das überrascht nich. Gin Frember an 30 unserem Hofe, ein Unbefannter, ein Bertrauter, ein Gunft- ling; man wird es im Lande nicht gerne sehen, man wird ihn

anfeinden und bir baburch vielleicht vielen Berbruß verursachen.

Herzog. Ich habe baran gebacht, Mama, und um bem au begegnen, wird mein Freund auf bas Burudgezogenfte leben, sich nur auf ben Umgang mit mir beschränken.

Bergogin. Aber man muß ihn boch bei Sofe, bei ber Gefellichaft vorftellen!

Bergog. Das wird nicht angehen, Mama, er ift nicht von Familie, haßt bas Gewühl ber großen Belt, lebt nur feinen Studien, mit einem Worte; er ift ein Menschenfeinb. 10

Bergogin. Gine fomische Brille! Aber wie fannft bu bich mit folden Leuten einlaffen?

Bergog. Wir fennen und feit lange. Er hat mir nicht unerhebliche Dienfte geleiftet und mas die Ehrenhaftigfeit feines Charafters anbelangt, fo burge ich für ihn, wie für mich felber, 15 benn ich habe ihn von ben vorteilhafteften Seiten fennen gelernt.

Bergogin. Aber man muß ben Leuten boch fagen fonnen, wer ber junge Mensch ift, was er bei uns foll.

Herzog. Da bin ich gang Ihrer Meinung; man fagt, er besorge mir fleine auswärtige Privatgeschäfte und sei mit 20 bem benachbarten Sofe liiert. 3ch nenne ihn meinen geheimen Agenten.

Bergogin. Aber biefe Bezeichnung!

Bergog. Ift für ben Sof nur ein Rame ; für mich aber ift er wirklich ein geheimer Agent. Ich will Ihnen gleich 25 zeigen, bag er ein Mann ift, ber genau unterrichtet ift. Beute 3. B. schreibt er mir von Braunschweig.

Bergogin. Bon bem Sofe von Braunschweig?

Bergog (nidt mit bem Ropfe). Bon ba fchreibt er mir eine allerliebste Reuigkeit, - Sie kennen boch die Prinzeffin 30 Amalie?

Herzogin (erftaunt). 3a freilich unb -

Herzog. Run von der Prinzeffin Amalie schreibt mein geheimer Agent einiges und unter anderem — es ist eigents lich lächerlich, Mama — man stehe von hier aus im Begriff, 5 eine Heirat zwischen der Prinzeffin und mir einzuleiten.

Bergogin. Das ichreibt -?

Herzog. Mein geheimer Agent. — Mama, Mama! Sollte etwas Wahres daran sein? Sollte man wieder hinter meinem Ruden Dinge unternehmen, die mich so nahe berühren?

Jo Herzogin. Nicht hinter beinem Ruden, mein Sohn? Ich gestehe bir, ich habe diese Ibee erfaßt, und war soeben im Begriff, mich hierüber auszusprechen.

Herzog. Ah, alfo bas mar's!

Herzogin. Ja, ich halte es für notwendig, daß man an 15 eine paffende Berbindung für dich benkt.

Herzog. Allerdings, und was man mir von der Prinseffin Amalie schreibt —

Bergogin. Ber?

Herzog. Mein geheimer Agent; — fönnte mich bestim-20 men, auf Ihre Ibee, Mama, einzugehen. Er schildert mir die Prinzessin als eine sehr liebenswürdige Dame: schön, jung, geistreich, mit allerliebsten Talenten; wahrhaftig, ich könnte vielleicht nicht abgeneigt sein, eine Verbindung mit dem Hose von Braunschweig einzugehen.

Derzogin. Dein geheimer Agent schreibt die Wahrheit. (Für sich.) Er ist vielleicht von dort geschieft. (Laut.) Herzelich banke ich dir, mein lieber Sohn, für das soeben Ausgessprochene, du machst mich ganz glücklich badurch. Deine verständige Bereitwilligkeit, mit welcher du auf jenen meinen großen Bunsch eingehst, ist allein imstande, meine schwachen Lebensgeister zu erhalten.

Herzog. Gönnen Sie sich Ruhe, Mama. Sie scheinen mir angegriffen. Berschieben wir die nahern Besprechungen für eine andere Zeit.

Herzogin. Du hast recht, führe mich zu meinem Zimmer. Ich muß einen Augenblick ruhen. Ach, mein 5 Alfred, ich wußte es immer, daß du meine Stüße werden würdest, die Stüße einer armen Frau, die allein stehend unter der Last der Geschäfte fast zusammenbrach. Berzeihe mir die kleinen Grillen, meine Eigenheiten, die ich habe; aber wosür denke ich, wosür arbeite ich? — Nur zu beinem 10 Besten; — Apropos! mein Sohn, du hast heute morgen den guten Grasen Steinhausen etwas ungnädig entlassen, obgleich er in meinem Austrage sprach. Ich kann doch nicht glauben — (stärker betonend) daß der Lärm der Musik und das Gewühl, das gemeine Jauchzen der Menge deinem 15 Ohre wohlgesälliger, als die Bitten beiner Mutter erklingen! Laß mir meine stillen Freistunden!

Herzog. Aber, Mama! Meine fleine Sonntages Bers gnügungen können Sie unmöglich hier im Schloffe ftoren.

Herzogin (ftarfer sprechend). Ja, sie stören mich, mein 20 Sohn, wenn auch nur meine Seelenruhe. Es kann mir nicht gleichgültig sein, wenn ber regierende Herzog das Beispiel giebt, wie der Sonntag zu entheiligen ist, wenn mein Sohn zu frivolen Tänzen an dem Tage aufspielen läßt, wo nur fromme Gebete zum Himmel steigen sollen. Ich 25 wünsche das nicht. — (Sehr schwach sprechend.) O meine Nersven! Die geringste Alteration spannt mich entsetlich ab. Ich werde kaum an der Tafel erscheinen können. — Nicht wahr, du sagst dem Grasen ein paar freundliche Worte? Laß mir meine Sonntagsruhe. — Wenn ich einmal nicht 30 mehr bin —

Bergog. Aber ums himmels willen, Mama! Laffen Sie sich boch burch folche Rleinigkeiten nicht fo entsetlich aufregen!

Bergogin (lauter). Rleinigfeiten?

5 Bergog. Run ja, mir find es Rleinigfeiten, und wenn es Ihnen ben geringften Rummer macht, fo foll Gie fein lauter Ton mehr verleten.

Bergogin (febr fcwach nach ihrem Bimmer gebend). 3ch banke bir von Bergen; Gott fegne bich, mein Rind. Du bie Freude 10 beiner alten Mutter, einst ber Stolz bes Landes. (Ab.)

Bergog. Dazu foll mir mein geheimer Agent seine Bulfe leiben! (Rlingelt.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Bergog. Rammerbiener.

15 Bergog. 3ch tann mich auf bich verlaffen, George? - Reine Beteuerungen, ich glaube bir. Höre mich an und folge genau meinen Befehlen. Es ift balb vier Uhr, man wird sich hier zur Tafel versammeln. Bu gleicher Beit erwarte ich jemand, ber nicht gesehen sein will - auch nicht 20 von bir - verstanden? - ber burch ben Garten über bie geheime Treppe in mein Kabinett fommt. Er wird fehr punktlich fein, und bu wirft alfo, sobald es funf Uhr schlägt, bort aus meinem Borgimmer in biesen Salon treten und bem Rammerherrn vom Dienste melben: mein geheimer 25 Agent sei angefommen.

Rammerbiener. Euer Durchlaucht geheimer Agent? Bergog. Mein geheimer Agent, bas ift alles; - haft bu mich wohl verstanben?

Kammerdiener. Bu Euer Durchlaucht Befehl: ja! Herzog (mahrend er links abgeht). Bergiß nicht, punkt funf Uhr!

### Achter Auftritt.

Rammerbiener. So, so! ein geheimer Agent! Ich 5 würde auf eine geheime Agentin raten, wenn seine Durchs laucht mir nicht befohlen, dies geheimnisvolle Geschöpf offen und frei im Salon anzukundigen. Geb' nur Gott, daß dieser geheime Agent für uns öffentlich agiert. Was hab' ich an diesem Hose für eine Stellung? Erster Rammers so diener bes regierenden Herrn und nicht einmal so viel Macht, wie die letzte Rammersrau der Frau Herzogin! Wir besinden uns auf Ehre in einer vollkommen falschen Bosition. (Ab.)

### Meunter Auftritt.

15

Der Graf. Der Dberfthofmeifter.

Obersthofmeister. Wie ich Euer Ercellenz die Ehre hatte zu versichern, so werden Sie diesmal, was die Schließe ung des Privatparkes anbelangt, nicht durchdringen. Seine Durchlaucht sind auf dieses Vergnügen versessen. Denken 20 Sie an mich, Ercellenz werden nicht durchdringen.

Graf. Wir werben, Herr Obersthofmeister.

Obersthofmeister. Aber das sind Dinge, die den Herrn nur erbittern. Gott, er hat ja eigentlich so wenig zu befehlen, und da sollte man solche Kleinigkeiten gar nicht 25 relevieren.

Graf. Bas Gie Rleinigkeiten nennen, ift ber Aufang au großen Ereigniffen. Auch Sie hatten alle Urfache, fich barüber zu freuen, daß wir so gerabe und fest unsere Bege geben. Wanken ober straucheln wir ein einziges Mal, so 5 find Sie einer ber erften, ber ju Boben fallt.

Dberfthofmeifter. Das ift vielleicht richtig, aber ich

meine, burch fluges Nachgeben hier und ba -

Graf. 3ch bin fehr für kluges Rachgeben, und hatte ce seine Durchlaucht ber Mube wert gefunden, mir, bem 10 Minifter, ebe Sie die Anordnung hinsichtlich feiner Garten trafen, ein fleines Bort zu gonnen, fo hatte ich gefunden -

Dberfthofmeifter (lachenb). Daß eine heitere Musik

burchaus nichts Entheiligendes für ben Sonntag ift.

Graf. Allerdings, und bag es fogar munichenswert 15 ift, ja fehr ersprießlich, bas Bolf burch fleine unschuldige Bergnügungen hier und ba ju gerftreuen.

Dberfthofmeister. D Sie luftiger Minister! Graf. Die Bergogin!

#### Behnter Auftritt.

20 Borige. Die Bergogin. (Der Dberfthofmeifter gieht fich in ben Sintergrund gurud, ruft ben Bebienten und geht ab und gu.)

Bergogin (mit fraftiger Stimme). Die Barte werben geschlossen, lieber Graf; mein Sohn wird Ihnen einige freundliche Worte barüber fagen.

Braf. Euer Durchlaucht sehen mich gerührt, bag Sie 25 sich auch ber kleinsten Dinge, sowie sie bas Wohl bes Staates berühren, fo eifrigft annehmen und in allem Ihre Minifter fo fraftig foutenieren. — Und bas andere, bas Wichtigere ?

Herzogin. Ift eingeleitet. Ich fann nicht fagen, daß ich auf Schwierigkeiten gestoßen ware. Wir haben eine unbefannte Hulfe erhalten.

Braf. Gine unbefannte Bulfe?

Herzogin. Ein junger Mensch, ben ber Herzog auf 5 seinen Reisen kennen lernte, wird sich einige Zeit hier bei ihm aufhalten, und dieser schreibt ihm viel Schones über bie Prinzessin Amalie.

Graf. Wer ift biefer Unbefannte? Tritt er eine Stellung bei Sof an?

Herzogin. Durchaus nicht; er soll ganzlich unsichts bar bleiben. Es ist bies eine Grille meines Sohnes.

Graf (nachbentenb). Aber, verzeihen mir Euer Durchs laucht, eine gefährliche Grille. Ein namenloser und unbes kannter Mensch, ber mit einem wichtigen Staatsgeheimnis 15 bebütiert, ber mit Seiner Durchlaucht sehr liert sein wird, ber unter keiner Kontrole steht —

herzogin. Aber beffen Schritte und Gange Sie hofs fentlich balbigft erfahren werben.

Graf. Das soll meine eifrigste Sorge sein, benn ein 20 solches Wesen in der Rabe des Herzogs, aber für uns uns sichtbar, unerreichbar, und welches man unmöglich in eine Intrigue sabeln könnte, erscheint mir einigermaßen gefährslich. — Und wie nennt der Herzog seinen Unbekannten?

Herzogin. Er nennt ihn seinen geheimen Agenten. 25 Braf. Und macht ein Geheimnis aus beffen Hiersein? Herzogin. Ich glaube nicht; er hat mir bies wenig-

ftens nicht gefagt.

ACT I.

# Elfter Auftritt.

Der Obersthofmeister läßt die Thuren öffnen, herren und Damen vom hof treten ein. Die herzogin läßt sich auf ein Fauteuil nieder und hustet. Der herzog aus seinem Kabinett tritt zu seiner Mutter. Sie reicht ihm bie hand, welche er kußt. Der Graf. Die Brinzessin.

Herzogin (mit schwacher Stimme). Wie mich bas Gewühl angreift!

Herzog. Die lästige Etiquette! Auf jedem Schritt und Tritt von müßigen, über alles lachenden Gesichtern umgeben 10 zu sein. — Guten Tag, Prinzessin! — Sie waren ausgezritten?

Prinzessin. Berzeihen Euer Durchlaucht, nach dem Morgenspaziergang, den ich das Glück hatte, mit der gnädigen Tante zu machen, beschäftigte ich mich auf meinen Zimmern. 15 (Bu der herzogin.) Darf ich mich nach dem Befinden Euer Durchlaucht erkundigen?

Herzogin. Ich banke bir, mein gutes Kind. Ich fühle mich wieber sehr angegriffen. (Sie betrachtet angelegentlich ben herzog, ber sich jum Grafen wendet.)

Derzog. Ah, mein lieber Steinhausen, haben Sie bie Geschäfte beiseite gelegt, bes Tages Last und Hitz getragen?
— Apropos! Ich habe mir Ihren Vortrag von heute morgen überlegt, und da mir auch der Schloßgärtner meldete, daß bei den Spaziergängen in meinem Park zu viel zertreten werde, so erließ ich soeben den Besehl, daß man meine Gärten bis auf weiteres wieder schließe.

Obersthofmeister (erstaunt). Also boch? Herzog. Sind Sie zufrieden, mein lieber Graf? Graf. Euer Durchlaucht sind allzugnädig, ich bin nur die unterthänigste und treugehorsamste Mittelperson.

Herzogin. Herzlich banke ich bir, mein Sohn!
(Während des letzten Dialogs ift der Kammerbiener aus dem Kabinett getreten und hat einem der Kammerherrn etwas gemelbet, dieser dem 5 Oberfthofmeister, der ihn außerordentlich erstaunt ansieht.)

Obersthofmeister (jum Bergog melbenb). Guer Durch- laucht geheimer Agent sei soeben angekommen.

Bergog. Ah! - 3ch bante Ihnen!

Bergogin (lachelnb). Dein geheimer Ugent?

10

Herzog. Ja wohl, Mama. Ich bitte, mich einen Augenblick zu entschuldigen, ich werde drüben aus meinen Zimmern in den Speisesaal kommen. — Ich bin genötigt, diesen Herrn augenblicklich zu empfangen. (Ab in sein Kabinett.)

Obersthofmeister (zum Grasen, nachdem er ihn lange ver: 15 blufft angesehen). Ein geheimer Agent?

Graf. Es scheint fo!

Dberfthofmeister. Was mag bahinter steden?

Graf (zudt die Achseln). Bielleicht für manchen, ben es betrifft, nichts Angenehmes. Ich glaube, daß ber Titel: 20 geheimer Agent! nur eine Maske ist, hinter ber nächstens eine oberste Hoscharge heraustreten könnte.

Dberfthofmeister. Alle Stellen sind ja befest.

Graf. Aber wie beset, mein bester Obersthosmeister? Der Herr ist jung, sein Diener alt, und ich nahme es Seiner 25 Durchlaucht wahrhaftig nicht übel, wenn es ihm enblich einmal einsiele, heitere Gesichter um sich zu sehen.

Obersthofmeister. Aber das sind ja entsesliche Grundssate! Durchaus gegen das Wohl des Staates gerichtet, wie gegen das unfrige. Euer Excellenz sprachen vorhin à cause 30 der Rusif im Bark ganz anders.

Graf. Das waren Staatsgeschäfte, Herr Oberfthofmeister, die Heiligfeit bes Sonntags.

Oberfthofmeister. Und die Heimlichkeit bieses Agensten?

5 Graf (wichtig). Für Sie vielleicht — für mich nicht — Obersthofmeister. Ah!

(Die Berzogin, nachdem sie einige Borte mit ihren Damen gesprochen, hat sich sehr schwach erhoben und winkt bem Obersthosmeister. Dieser sieht es nicht, indem er angelegentlich in die offene Thure des Kabinetts links schaut.)
(Es darf hier eine Pause entstehen.)

Graf (leife). Aber, bester Obersthofmeister, Sie sind ja entsetzlich zerstreut, Ihre Durchlaucht haben Ihnen schon zweimal gewinkt, und einmal gerufen. Auf solche Art erhält man sich nicht bei Hofe.

15 Obersthofmeister. Gott! Sie haben recht! (Er tritt mit einem tiesen Budling zur herzogin, welche ihren Arm auf ben seinigen legt, und mit ben Damen und herren abgeht.)

Graf. Ich fann nicht sagen, daß mir bleses neue Ensgagement gefiele. Ein geheimer Agent! Wozu das an 20 unserem Hose? Und die Herzogin schien gar nicht davon überrascht; — wüßte sie mehr, als sie mir sagte, und wäre es am Ende wahr, was ich vorhin dem Hosmarschall im Scherze bemerkte, dächte man vielleicht daran, hier neue Sonnen aufsteigen zu lassen? Hm, hm! Ich glaube es kaum, aber 25 Vorsicht kann nicht schaden. Rüsten wir und!

Der Borhang fällt.

# Zweifer Aufzug.

# Erster Auftritt.

#### Diefelbe Deforation.

Dberfthofmeifter (in einem Lehnstuhle figend, frater ber Dreißig Jahre bei Hofe - eine schöne Zeit! einer mäßigen Berechnung zehntausenb Tage und in biefen zehntausend Tagen zehntausend Dejeuners, zehntausend Diners — eine unglaubliche Zahl. Und bei diesen zwanzigtaufend Dejeuners und Diners basselbe gesprochen, bieselben Gesichter gesehen, nur mit bem Unterschied, baß biese Gesichter 10 immer älter, bie Konversationen immer langweiliger geworben find. — Dreißig Jahre bei Sofe und in biefen dreißig Jahren mehrere bebeutenbe Intriguen glangend burchgeführt und während dieser zehntausend Tage ber Mitwiffer gewesen von allem, mas hier geschehen. Dreißig Jahre Chef der Hofhals 15 tung und erster Rammerherr, vor beffen Blid bas gange innere Getreibe biefes Sofes offen lag, wie ein Blashaus. Mit Stolz fann ich es fagen, mabrent breißig Jahren mußte ich alles, was hier an diesem Sofe vorging und nun - es überschleicht mich eine gewisse Wehmut, ja ein niederdrücken- 20

bes Gefühl — und nun fteh' ich vor einem Geheimnis, bas fo fein burch bas Berborgene schleicht, bag ich nicht imftanbe bin, ben Schleier besselben zu luften. - Ein geheimer Agent! - Und wozu? - Es ift emporend! Freilich hatten wir 5 bisher geheime Rangliften, geheime Sefretare, geheime Rate, aber ba ift bas Brabifat "geheim" ein bloßes Unhangsel ju ihrem Titel. Diese braven Manner sind alle ehrlich genug, in ber That nichts Geheimes zu haben, und was man ihnen heute anvertraut, erfährt noch in berselben Stunde 10 ber Sof und morgen bie gange Stadt. Aber jest - bei biesem geheimen Agenten? — 3ch befehle meinem Schlofverwalter, die Bimmer fur benfelben einzurichten : es ift schon geschehen! heißt es; ich laffe ihm ein Souper anbieten, ein Dejeuner fervieren - unnötig - ich frage, wo 15 eine Equipage, die für ihn bestimmt werben foll, vorzufahren hat? - Rirgendwo! ift bie Antwort. D bas find Beimlichfeiten, bie einen Chef ber Sofhaltung gur Bergweiflung bringen muffen! ich werbe an diesem Beheimnis fterben; aber bevor ich es so weit kommen laffe, bin ich es mir, ja bem 20 gangen Sofe ichulbig, vor ben Bergog hingutreten und ihm gu fagen: Euer Durchlaucht haben einen Schritt gethan, ber nicht sowohl Allerhöchstbero Sof und Allerhöchstbero getreueste Rate und Beamte, sonbern auch Allerhöchstbero treugehorfamfte Unterthanen tief verleten muß. So gut Guer Durch-25 laucht auch bas Inkognito Bochft-Ihres Agenten zu mahren geruhten, so ift tropbem von ber Vergangenheit bieses Mannes einiges ins Bublitum gebrungen, was man außerorbentlich migbilligend vernommen. — Diefer Mann — ja Guer Durchlaucht - bie Bergangenheit biefes Mannes foll 30 eine finftere sein, und schon beginnt man sich aufs Lauteste und Energischste juzufluftern, daß ber Drud unter ber Sand

10

20

30

bieser fremben, unbekannten und boch so bekannten Kreatur herzoglicher Hulb und Gnabe (er ift bei ben letten Worten ausgesftanben, als spreche er mit bem Berzog) anfängt, unerträglich zu werben!

(Der Graf, ohne von jenem bemerft zu werben, tritt ein.)

Graf. So murben Sie fprechen?

Obersthofmeister (fahrt zusammen). Uh! Sie sind's? Aber um Gottes willen, sind benn Guer Ercellenz nur in ber Welt, die Leute in Schrecken zu versetzen? Ich habe Sie gar nicht hereinkommen hören.

Graf. Ach, mein lieber Obersthofmeister, glauben Sie mir, es ist beffer, wenn wir vorberhand an diesem Hose so wenig Geräusch machen, wie möglich.

Dberfthofmeifter. D Gie fpaffen!

Graf. Seien Sie aufrichtig, ich habe Ihr Selbstgespräch 15 unwillfürlich belauschen muffen, da Sie zu vertieft waren, um meine schweren Tritte zu hören. Aber was Sie vorhin sagten, das denkt mancher, und ich habe auch so meine Gedanken.

Obersthofmeister. Nicht mahr?

Graf. Und bann nehme ich es Ihnen nicht übel, wenn Sie biese Angelegenheit mehr wie jeben anbern alteriert. —

Oberfthofmeifter. Wie fo, Excelleng?

Graf. Run ja, bies Geheimnis in Ihrem Departes ment und bann die kleine Ungnabe ber Frau Herzogin — 25

Oberfthofmeifter. Es ift mahr!

Graf. Fragte sie nicht während ber Tafel, ob bas Borzimmer Seiner Durchlaucht, in welches Sie gestern vor bem Diner so eifrig hineingeblickt, vielleicht neu einsgerichtet worben sei?

Dberfthofmeifter. Fürchterlich!

Graf. Ja, es scheint mir gewiß, daß an diesem Hofe irgend eine Beränderung bevorsteht. Eine schwüle Luft — Obersthofmeister. Es kommt mir auch so vor.

Graf. Seit gestern ein ganz anderer Ausbruck in ben 5 Gesichtern. Ich versichere Sie, bester Obersthofmeister, die kleine Ungnade der Frau Herzogin, in sonstigen Zeiten uns bedeutend, fällt heute ins Gewicht, wir mussen uns stuten, und selbst und gegenseitig.

Obersthofmeister. Ja, bas wollen wir, thue jeber 10 bas seine; ich will einen Gang burch die Vorzimmer Ihrer Durchlaucht thun, um zu versuchen, ob ich vielleicht vor der Morgenpromenade noch imstande bin, ein ganz ergebenes Wort anzubringen.

Graf. Thun Sie bas, ich will unterbeffen hier beim 15 Rapport bas Terrain so gut wie möglich untersuchen.
(Obersthosmeister ab in's Borzimmer ber Herzogin.)

### Zweiter Auftritt.

Graf. Spater ber Beheimerat.

Graf (allein). Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich 20 hatte immer gehofft, einmal in einem Kampf mit einem Günftling ober mit etwas bergleichen meine Starke zu probieren; boch daß der Herzog mit solch' außerordentlicher Klugheit zu Werke gehen wurde, und mir nichts, dir nichts einen Ratgeber kommen ließe, den er dadurch ganz unanz greifbar macht, daß er ihn für uns unslichtbar erhält, das hätte ich nicht erwartet. Es giebt nun aber zwei Mittel, um gegen diesen geheimen Agenten zu operieren. Entweder wir Gleichgesinnten am Hose schließen uns alle fest aneins

anber, verschanzen uns hinter die Macht, die wir heute noch in Handen haben, und bieten allem, was da kommt, tropig die Stirn. — Ober wir handeln wie mancher große Feldscherr, der durch fluges Ausgeben einer sest und sicher ges glaubten Position sich und seine Macht gerettet. Hm! — 5 Hm! Wenn man die Sache vom Standpunkte der Billigsteit betrachtet, so begreise ich vollsommen, wie indigniert der Herr über die Art sein muß, wie er und sein Land regiert wird. — Überlegen wir die Sache genau!

(3mei andere Rate treten ein.)

Hören wir aber vor allen Dingen, ob mein Kollege nichts Raheres weiß. (Bu bem Geheimerate, indem er ihn vorführt.) Run, wie fteht's? Haben Sie etwas erfahren?

Geheimerat. Wenig, so gut wie gar nichts. Un keinem Thor der Stadt will man gestern eine auffallende 15 Equipage haben einpassieren sehen. Nur die Wache an dem Sudthore glaubt gegen vier Uhr gestern nachmittag einen sehr eleganten Reisewagen bemerkt zu haben, der auf der Straße vielleicht hundert Schritte vor der Barrière hielt.

Braf. Das ift unfer Reinb!

Geheimerat. Ein junger Mann sei ausgestiegen und habe sich burch eines ber kleinen Thore in ben Schlofigarten verloren.

Graf. Das ift er, ohne allen Zweifel! — Aber hier 25 im Schlosse geht jede Spur verloren und selbst der Oberste hofmeister hat bis jest nichts entdecken können.

Geheimerat. Sollte nicht vielleicht ber Kammerbiener George? —

Graf. Unmöglich! — Eine Kreatur bes Herzogs! Hat 30 von jeher gegen uns gearbeitet, machte mir heute morgen,

wie ich über ben Korribor schritt, eine so heitere Berbeus gung, daß es mich mahrhaft frappierte!

(fich jum britten Rate wenbenb :)

Herr Rat, wollen Sie so freundlich sein, und uns burch 5 ben Kammerherrn anmelben laffen, 's ift unsere Stunde.

(Dieser geht hinaus, ber Kammerherr kommt und geht in bas Kabinett bes Herzogs links.)

Geheimerat. Am meisten überrascht es mich, daß man in der Stadt schon von der Anwesenheit dieses geheimen 10 Agenten unterrichtet zu sein scheint. Mich versicherte heute morgen mein Kanzlei-Direktor, daß man bereits gestern abend in verschiedenen Zirkeln von diesem Unbekannten gesprochen, daß man seiner als Werkzeug triumphierend erwähnt habe, vermittelst welches der Herzog uns, die getreuen 15 Rate, in die nötigen Schranken zurückweisen würde.

Graf. So! fo! - ei! ei!

Geheimerat. Dieser Mensch wird populär, ehe er noch etwas gethan hat.

Graf. So geht's manchem, bis er anfängt zu handeln.

# Pritter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener.

Rammerdiener. Seine Durchlaucht laffen ben Herren Ministern für ben Rapport heute morgen freundlichst danken. Die Herren Minister möchten sich nur in das Kabinett ber 25 Durchlauchtigen Frau Herzogin begeben, um dort wie gewöhnlich zu arbeiten. Seine Durchlaucht würden ohnedies das Rötige erfahren. (Die Räte sind erstaunt.)

Graf. Seine Durchlaucht befinden sich vielleicht uns wohl?

Kammerbiener. Durchaus nicht, Guer Ercellenz. Der Herr Herzog befindet sich im erfreulichsten Wohlsein in seinem Kabinett und arbeitet in Diesem Augenblide —

Graf (fieht ihn erftaunt an).

Rammerbiener. Mit feinem geheimen Agenten. (Die Rate gehen zogernb nach ber Thur ber herzogin, die ihnen ber Kammerbiener bereitwillig öffnet, ber Graf, ziemlich erregt, spricht mit sich felbst, bleibt mehrere Mal stehen, endlich faßt er einen Entschluß.)

Graf (zu ben Raten). Gehen Sie voraus, meine Herren, ich habe Seiner Durchlaucht eine höchst wichtige Melbung ro zu machen. (Zum Kammerbiener.) Melben Sie mich bem Hers zog in einer bringenben Angelegenheit! (Die Rate ins Kabinett ber Herzogin.)

Graf. Will uns nicht sehen, will keinen Rapport, schickt uns zur Herzogin, wird das Nötige seiner Zeit schon 15 erfahren? — Ei, ei! hier hat sich der Stand der Dinge schon sehr verändert! Waren doch sonst Seine Durchlaucht durch die kleinste Sache, die wir unterließen, ihm zu melben, sehr unangenehm berührt, nahmen uns durch die versschiedensten Areuz und Duerfragen oftmals tüchtig ins 20 Gebet, wollten von allem Kenntnis haben, so daß es weniger gewandten Männern wie uns wohl schwerlich gelungen wäre, die wichtigsten Staatsgeheimnisse vor dem regierenden Herrn zu verheimlichen — und jest keinen Rapport, will von uns nichts wissen. Das hat sich sa gewaltig verschlimmert.

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Der Bergog.

Herzog. Ah! Unser Staatsminister! Haben Sie etwas Wichtiges für mich, mein lieber Graf? Sie werben mich entschulbigen, ich bin eilenb.

Graf. Euer Durchlaucht wunschten heute morgen feinen Rapport.

Herzog. Lassen wir bas! — Wozu auch? (Butraulich.) Ich versichere Sie, lieber Graf, ich erfahre jest alles, was ich wissen will, auf die leichteste und angenehmste Art, — er weiß alles, bis ins kleinste Detail; über Kinanzen, Stand des Heeres, die Rechtspslege, die Gefängnisse; ah! Sie muffen diese Bekanntschaft machen!

Graf. Welche, gnabiger herr? — bie ber Gefang- 10 niffe?

Herzog. O nein! — Die meines geheimen Agenten. — Aber Sie hatten mir eine Melbung zu machen, lieber Graf; laffen Sie horen!

Graf. Rur eine perfonliche, gnabigster Herr. Wenn 15 aber Euer Durchlaucht vielleicht mir vorher etwas zu bes
fehlen hatten? — fo — —

Herzog. Ich? Durchaus nichts. — Ich habe nur vorhin so geplaubert, weil ich offenherzig gegen Sie bin. Apropos! Offenherziger als Sie gegen mich.

Braf. Ich, Durchlaucht? — Euer Durchlaucht könnten zweifeln?

Herzog (lachenb). Ganz und gar nicht, mein bester Graf.
— Aber Ihre Melbung?

Graf (verstört). Der Neffe unseres Hauses, Graf Defar 25 Stein von Steinhausen, von größeren Reisen zurudgekehrt, bittet um bie Ehre, im Laufe bes Vormittags Euer Durch- laucht vorgestellt zu werben.

Herzog. Aha! Ich erinnere mich seiner. Er ist wenig Jahre junger als ich, ein angenehmer junger Mann und 30 guter Reiter. Er ist mir willsommen.

Graf (verbeugt fich tief).

20

25

30

Herzog. Er wird sich eine Zeitlang bei uns aufhalten, nicht mahr?

Graf (schludt bestig und sieht sich scheu um). Euer Durchlaucht werden mir vielleicht erlauben, Ihnen in betreff meines Reffen eine vertrauliche Mitteilung zu machen.

Herzog (lachelnb). Mir eine vertraukiche Mitteilung? Um Ende gar ein Geheimnis, von dem vielleicht bis jest niemand Kenntnis hat, wie meine Mutter und Sie? Rein, nein, ich bin nicht so neugierig, solch wichtige Dinge anvertraut zu erhalten.

Graf. Aber es ist eine Sache, die das Haus Euer Durchlaucht betrifft und von der man Guer Durchlaucht wahrscheinlich erst in einigen Tagen Mitteilung aus dem Kabinett der Frau Herzogin machen wird.

Herzog. So, so! Nun, ich kann warten. — Dber 15 wenn ich am Ende schon etwas wüßte von biesem Geheimnis, lieber Graf?

Graf (überrascht). Bon ben gnäbigsten Absichten —?

Bergog. Meiner Mutter in betreff -

Graf (erftaunt). Meines Reffen mit -

Bergog. Ratürlich!

Graf. Mit ber Pringeffin Gugenie?

Herzog (bei Seite). Was ift bas? (Fast sich, saut). Sie sucht schon lange eine Partie für die Prinzessin, und was Ihren Ressen anbelangt —

Graf. Euer Durchlaucht waren von bem Projekt untersrichtet?

Bergog. Allerbinge!

Graf. Durch Ihre Durchlaucht, bie Frau Bergogin?

Bergog. Rein, burch meinen geheimen Ugenten.

Graf (für fich). Alle Wetter! Er ift gut versehen, über

biese Angelegenheit fielen erft heute morgen bie ersten leisen Anbeutungen.

Herzog (ber kopfschüttelnd in ein Beitungeblatt geblickt). Sie haben sonst nichts mehr, lieber Graf? Sie sehen, Ihre 5 Geheimnisse sind heute wertlos für mich. Ich weiß sie bereits.

Graf. Ja, Guer Durchlaucht, und ich bin gang über-

rascht — niebergebrückt.

Herzog. Es ift freilich nicht recht von Ihnen, lieber Graf, daß Sie erst heute anfangen, offenherzig zu sein, wo 10 mir Ihre Offenherzigkeit nichts mehr hilft, da ich, wie Sie sehen, von allem unterrichtet bin.

Graf. Bon allem ?

Bergog. Durch meinen geheimen Agenten.

Graf (nach einem kleinen Kampfe). Es ist wahr, Euer 15 Durchlaucht, ich machte mir beständige Borwürfe, daß es uns nicht vergönnt war, Euer Durchlaucht mit allem, was vorging, so in Kenntnis zu setzen, wie es freilich meine Schulbigkeit gewesen wäre. Aber Euer Durchlaucht kennen den heißen Wunsch der Frau Herzogin —

🖚 Herzog. Ja, ja!

Graf. Stets im geheimen für bas Wohl Guer Durchs laucht zu arbeiten, — baß es also für uns unmöglich warb —

Herzog. Laffen Sie biese Entschuldigungen, bester Graf! Geschehene Dinge sind nicht zu andern und für die 25 Zukunft —

Graf. Sabe ich mich fest entschlossen, nur die Interessen meines allergnabigsten Herrn zu wahren.

Herzog. Warum bas? Sie famen baburch nur in Ungelegenheiten mit meiner Frau Mutter. Ich erfahre ja 30 boch alles, was Sie mir mitzuteilen haben.

Graf. Alles, Euer Durchlaucht?

Bergog. Alles, Berr Minifter.

Graf (zieht ein Bapier aus ber Brieftasche). Auch ben Inhalt biefes Schreibens an ben Hof von Bayern?

Herzog (weist es mit ber Hand zurud). Auch ben vielleicht und wenn nicht, so erfahre ich ihn heute noch auf eine für 5 Sie minder kompromittierende Weise —

Graf (fieht ben Bergog an).

Herzog. Durch meinen geheimen Agenten. (Emft.) Ja, mein lieber Graf, die Zeit ist vorüber, wo eine berartige Mitteilung Ihrerfeits, die volltommen im Bereich Ihrer 10 Schuldigkeit gegen mich gelegen, mir Dienste geleistet hatte.

Graf (wischt fic ben Schweiß ab). Ich werbe trostlos, Euer Durchlaucht! Aber wenn Hochdieselben wirklich von bem Inhalt dieses Papiers in Kenntnis gesetzt sind, so bitte ich, mir Höchst Ihre Meinung darüber mitzuteilen, damit ich 15 imstande bin, in Ihrem Interesse zu handeln.

Herzog (durchstiegt das Bapier. Bewegung. Fest und bestimmt.) Ich wußte um den Inhalt; ich will von Ihnen nichts barüber gehört haben, damit ich offen und frei meiner Mutter gegenüber meine eigene Meinung aussprechen kann. (Mühsam 20 lächelnb.) Aber gehen Sie zu Ihrem Rapport, es könnte Sie kompromittieren, wenn Sie bei dem regierenden Herzog zu lange allein blieben.

Graf (im Abgehen). Dieser Agent ift ein Damon, ber sich Zauberkunfte bedient. (In bas Kabinett ab.) 25

Herzog (flingelt. Bum eintretenden Kammerdiener.) Meinen Hut, meinen Degen! — Ich muß einen Spaziergang in den Park machen, mir ist das Herz zu voll, ich muß frische Luft schöpfen. Intriguen ohne Ende! So hinter meinem Rucken zu handeln, die wichtigsten Sachen zu 30 beschließen, ohne mir nur ein Wort davon zu sagen! (Er

begegnet an ber Thur ber Prinzessin, welche in ben Salon tritt.) Ah, Prinzessin, ich bin erfreut, Sie einen Augenblick zu sehen! Ich muß Ihnen nur in zwei Worten mitteilen, daß unser Plan vollsommen gelingt. Mein geheimer Agent ist schon 5 eine der gefürchtetsten Personen bei Hose, alles glaubt sich von ihm beobachtet, keiner traut dem andern mehr, ja kaum sich selbst und unsere gefährlichsten Feinde beeilen sich, uns ihre Geheimnisse mitzuteilen. (Die Thur zu dem Kabinett der Herzogin hat sich geöffnet, ohne daß es der Herzog bemerkt, die Prinzessin dagegen macht dem Herzog ein sehr steises Kompliment.) — Warum so förmlich, Eugenie? Nehmen Sie keinen Anteil mehr an meinem Schicksal? Wenn Sie wüßten, was ich eben durch den Grafen erfahren —

(Die Bergogin ift in ber Thur erschienen.)

### Fünfter Auftritt.

Der Borige. Die Pringeffin, bann bie Bergogin.

Prinzessin. Um Gottes willen, Durchlaucht! sprechen Sie von was anderem! (Laut.) Ich danke Euer Durch- laucht unterthänigst, ich komme soeben von einem Spaziergang wurück, habe auch den neuen Irrgarten schon gesehen; die Wege sind so geschieft angelegt, daß man sich ohne den dazu nötigen Plan in der Hand saft unmöglich heraussinden kann.

Herzog (fast fich). So muß ich also auf Ihre Gefells schaft verzichten, Prinzeffin? — Bis ein andermal benn!

Prinzessin. Es wird mir eine außerordentliche Ehre sein. Herzogin (mit schwacher Stimme). Ah! mes enfants! (Geht langsam auf die linke Seite.)

Herzog (wendet sich plötlich um). Die Prinzeffin refüsiert mir soeben eine Promenade in den Park; es ist eine solch 30 herrliche Luft braußen. Bringeffin. Ich tomme soeben von einem Spaziers gange, wie ich Ihrer Durchlaucht bereits sagte.

Herzog (luftig). Rein, nein, Sie wollen mich tauschen. Gestehen Sie es nur, ich bin nicht in Ihrer Gnabe, benn Sie teilen beständig Körbe an mich aus.

Bringeffin. Guer Durchlaucht!

Herzogin (füßt sie auf die Stirn). Mein gutes Kind! Der Herzog meint es nicht so schlimm, er ist bir gewiß sehr gewogen, ich weiß bas genau!

Herzog. Allerbings, Mama, Sie haben recht! Die 10 Prinzessin hat wahrhaftig keine Ahnung bavon, wie gut ich es mit ihr meine. Sehr gut, außerorbentlich gut! Fast so gut wie Sie, Mama!

Herzogin (lächeinb). Fast so gut, mein Sohn. Die Prinzessin hat an Und eine mutterliche Freundin und weiß, daß 15 Wir Und eifrig mit ihrem Wohl beschäftigen. Gerade in biesem Augenblice —

Bergog (huftet).

Berzogin. Gerabe in biefem Augenblicke sprachen Bir mit Unserem Minister, bem Grafen Steinhausen —

Herzog (ber die Konversation unterbrechen will, schaut in die offene Thure des Kabinetts rechts). Uh, ich glaube, dort kommt ber Graf!

Herzogin. Er eilte hierher, um dir seinen Neffen, den Grafen Ostar vorzustellen. — Ein sehr liebenswürdiger und 25 gebilbeter junger Mann!

### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Der Graf. Deffen Reffe. Der Oberfthofmeifter.

Graf. Euer Durchlaucht hatten bie Gnabe, mir zu erlauben, Ihnen allerunterthänigst meinen Neffen prafen- 30 tieren zu burfen.

Bergog. herr Graf, seien Sie mir willfommen. 3ch glaube, wir fahen uns vor zwei Jahren in Rom.

Graf Dofar. Während bes Rarnevals, Guer Durch-

laucht.

Bergog. Sie waren bamals schon langere Zeit auf Reisen ?

Braf Defar. Seit vier Jahren.

Bergog. Und seit ber Beit nicht mehr in ber Beimat? - Wir muffen wenig Angiehungefraft für Sie haben.

Graf. Es mar beständig fein glühenbster Bunfch, Euer Durchlaucht und sein Baterland wieder zu feben, boch war die Reise noch auf langere Zeit projektiert und follte nicht unterbrochen werben.

Bergogin. Ich finde bas vollfommen begreiflich und 15 muniche nur, baß es Ihnen fortan am hiefigen Sofe gefallen moge. Graf Dofar, ich werbe Sie ber Pringeffin Eugenie vorftellen.

Graf (für fich). Ein schones Mabchen! (Der Bergog ift ans Fenfter getreten, ber Oberfthofmeifter folgt ihm in

einiger Entfernung.)

20 Prinzeffin. 3ch hoffe, herr Graf, bie Umgebungen unserer Resibeng werben Ihnen nach all bem Schonen, mas Sie auswarts gefehen, nicht ju unbebeutenb vorkommen; aber ich fürchte, unsere kleine Stadt wird Ihnen leider 25 nicht viel barzubieten vermögen, mas imftande ift, Sie hier zu feffeln.

Graf. Euer Durchlaucht halten zu Gnaden, ich glaube, wenn Graf Osfar erft eine turze Zeit bier ift, wird er bas, mas er vielleicht bei uns findet, nicht um alle Schätze ber 30 Welt vertauschen.

Bringeffin. 3ch hoffe, es foll Ihnen bei uns gefallen.

Oberfthofmeister (jum berzog). Ein ganz herrlicher Tag, ein munderbar schönes Wetter!

Herzog. Ich sehe nicht nach bem Wetter, befter Oberfts hofmeister.

Obersthofmeister. Haben Euer Durchlaucht vielleicht 5 schon zufällig bemerkt, wie beliziös sich von bieser Seite bes Schlosses aus, ja von biesem Fenster, ber neue türkische Kiosk ausnimmt.

Herzog. Ich sehe nicht nach bem türkischen Riosk.

Herzogin (zum Grafen). Bas hat ber Berzog?

Graf (tritt ebenfalls ans Fenster). Euer Durchlaucht bes merken wohl jene riesenhafte Aloe, die ihren Blütenstengel emportreibt? — Wirklich eine prachtvolle seltene Pflanze!

Herzog. 3ch habe nicht barnach gefehen, sondern — Dberfthofmeister und Graf (brangen fich naber).

Herzog. Sonbern — wenn ich mich nicht sehr irre, so ging bort unten vor wenig Augenbliden — ba bei ber großen Allee, die nach dem Baffin führt —

Oberfthofmeister und Graf. Wer, Guer Durche laucht?

Herzog. O (er wendet sich vom Fenster ab) mein geheimer Agent vorbei.

MIle. Bo? - Der geheime Agent?

Obersthofmeister und Graf (brangen sich ans Fenster).

Herzog (zu Graf Defar). Also, mein bester Graf Defar, 25 richten Sie sich bei und häuslich ein, ich hoffe, wir werden und öfters sehen; benn die Stadt ist so klein, daß die Les benslustigen eng zusammenhalten muffen, sonst jagt und die Langeweile aus Unserem eigenen Lande hinaus. — Auf baldiges Wiedersehen! — Abieu, Mama, ich bitte nachher 30 um eine kleine Aubienz; ich habe einige an sich nicht bes

beutenbe Dinge mit Ihnen zu besprechen. — Guten Tag, Bringeffin. (Berzog ab.)

(Gerzogin und Brinzeffin sprechen leise zusammen, bann geht bie Brins gefin ins Rabinett.)

5 Graf (zu seinem Neffen). Geh sogleich in ben Park hinab, such' mir ben geheimen Agenten auf, mach' seine Bekannts schaft, aber sei vorsichtig.

Obersthofmeister (für sich). Der geheime Agent im Garten? Da werbe ich seine Bekanntschaft zu machen 10 suchen. Gelingt mir dies, so werbe ich ihm die großen Wasser springen lassen.

### Siebenter Auftritt.

Der Graf. Die Bergogin.

Herzogin (mit ftarter Stimme). (Sieht bem jungen Grafen 15 nach.) Ich versichere Sie, Graf Steinhausen, die beiben jungen Leute paffen vortrefflich zusammen.

Graf. Durchtrungen von der Gnade Euer Durchlaucht, glaube ich im Namen meines Ressen versprechen zu können, daß berselbe sich bemühen werde, durch die treueste Erges benheit, durch die unablässigste Sorgsalt die Kluft einigers maßen vergessen zu machen, welche zwischen der Prinzessin Eugenie und dem geringen Hause Euer Durchlaucht untersthänigsten Dieners besteht. Diese Berbindung ist ein Ereignis von so glücklicher und segensreicher Art, daß davon 25 die spätesten Nachsommen der Familie Steinhausen mit Stolzsprechen werden.

Herzogin. Lassen wir das, guter Steinhausen! Ihre Ergebenheit für Unser Haus hat sich so glänzend bewiesen, daß es keine Besohnung giebt, die zu groß ist für so treue, 30 aufopfernde Dienste. Ich werde wahrscheinlich noch heute

15

mit meinem Sohne über die Sache sprechen und dann viels leicht morgen die Berbindung bei Hof publigieren.

Graf. Aber haben Euer Durchlaucht auch ben Fall bedacht, daß Seine Durchlaucht etwas gegen biefe Berbindsung einzuwenden hatten?

Herzogin. Mein Sohn etwas gegen eine Sache eins wenden, die ich beschloffen?

Graf. Es ift bas freilich noch nicht vorgekommen, aber man hat Beispiele —

Bergogin. Belche?

Graf. Beispiele wohl nicht; aber Seine Durchlaucht ber Herzog könnte boch vielleicht anfangen, es übel zu versmerken, daß man ihn von manchen wichtigen Sachen erst dann in Kenntnis sett, nachdem dieselben vollständig besichlossen und abgemacht sind.

Herzogin. Aber bas ift ja bis jest immer so gehalten worden!

Graf. Allerdings, aber Euer Durchlaucht felbst geruhten mir heute morgen zu sagen, wie übel ber Herr Gerzog es aufgenommen, daß man Schritte gethan zu seiner Berbinds 20 ung mit der Prinzessin von Braunschweig.

Herzogin. Sm! Wir können ftreng genommen nicht verlangen, daß er bergleichen nicht übel nehmen foll; aber babei bleibt's auch; ich versichere Sie, dabei bleibt's auch!

Graf. Trauen Euer Durchlaucht nicht ganz, ich glaube, 25 eine kleine Anderung bes Systems gegen ben Herzog könnte nichts schaben.

Herzogin. Wie soll ich Sie verstehen? Eine kleine Unberung bes Systems heißt es ganz aufgeben. D seien Sie unbesorgt, er hat bieses Heiratsprojekt zufällig erfahren, 30 ganz zufällig.

10

Braf. Das glaube ich nicht.

Bergogin. Sie vermuten -

Graf. Daß jener geheime Agent ihn trefflich bebient.

Berzogin. Glauben Sie in vollem Ernft?

Graf. In vollem Ernft! -

Herzogin. Jener unsichtbare geheimnisvolle Diener? Graf. Weiß in ber That Die geheimsten Dinge. Ich habe erschredenbe Beweise.

Bergogin. Belche? - reben Sie!

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Der Bergog.

Herzog. Ah, Mama, noch immer Staatsgeschäfte?
— Bedaure sehr, zu stören, Herr Graf, aber ich muß Sie einen Augenblick ablösen, benn ich habe einiges auf bem 15 Herzen, was ich mit der Frau Herzogin besprechen muß. Es sind eigentlich keine Geheimnisse und wenn es Sie vielleicht unterhalten sollte, da zu bleiben, so habe ich durchaus nichts dagegen.

Graf. Euer Durchlaucht belieben gnäbigst zu scherzen. 20 Meine Geschäfte sind zu Ende, ich ziehe mich gern zurud. (Bieht sich gurud und ab.)

Herzog. Wie Sie wollen, Herr Graf! — Mama, ich halte es an ber Zeit, Ihnen nochmals meinen besten Dank zu sagen für die freundliche Aufnahme meines geheimen 25 Agenten, vielmehr für die Erlaubnis, benselben höchsteinkognito bei mir aufnehmen zu dürfen.

Herzogin (mit schwacher Stimme). Du bist sehr freundlich, auf biese Kleinigkeit ein Gewicht zu legen. Ich möchte aber nur wissen —

Herzog. Womit wir uns beschäftigen? Ich finde biefen Bunfc burchaus gerechtfertigt, chere maman!

Herzogin. Du misverstehst mich, mein Sohn; es kann und wird mir durchaus nicht einfallen, mich in beine Privatangelegenheiten mischen zu wollen.

Bergog. Sm!

Herzogin. Es fei benn, daß biefe Privatangelegens beiten bie Staatsgeschäfte tangieren.

Herzog. Was bei einem regierenden Herrn so außers orbentlich leicht vorkommen kann.

Bergogin. Wie?

Bergog. Bas bei einem regierenben herrn -

Herzogin (lächelnb). Uh, ich verstehe!

Herzog (für sich). Mama versteht! (laut:) Bis jest, Mama, haben Sie sich, wie ich glaube, burchaus nicht 15 barüber beschweren können, daß meine Privatangelegenheiten sich ben Staatsgeschäften auffallend genähert; jest aber —

Bergogin. Wie?

Herzog. Jest aber, bas heißt, seit mein geheimer Agent hier ist, sehe ich mich in ber That veranlaßt, burch mancherlei DMitteilungen, die er mir gemacht, mich etwas mehr um das Praktische ber Staatsgeschäfte zu bekümmern.

Herzogin (lachelmb). Man hat bir Mitteilungen gesmacht? Um Ende gar folche, die sich wie Staatsgeheimnisse anhören?

Bergog. Mein geheimer Agent? — allerbings!

herzogin. Und biefe maren?

Herzog. Ich werbe Ihnen einiges bavon nicht vorents halten, Mama. Sie werben fich erinnern, bag Sie mich gestern mit ber Rachricht zu überraschen gebachten, Sie hatten 30 für mich eine Gemahlin an bem benachbarten Hofe von

Braunschweig gesucht und gefunden. Ich wußte es bereits, legte auch auf bieses Handeln hinter meinem Ruden burchaus keinen Wert, ba ich über meine Heirat hoffentlich allein zu entscheiben habe.

Herzogin (mit starker Stimme). Aber wenn die Unterhands lungen bis zu einem gewissen Grade vorgeschritten sind, so kann man unmöglich zurücktreten, ohne kompromittiert zu werden.

Herzog. Wir wollen das für jest nicht erörtern; aber, Mama, Sie haben in unserer Familie eine andere Berbin10 dung projektiert, ohne mit mir nur ein Wort darüber zu sprechen. Ich bin der Chef des Hauses, Mama, und ohne mir die geringste Mitteilung zu machen, vergeben Sie die Hand der Prinzessin Eugenie an den Neffen des Grafen Steinhausen.

5 Serzogin. Unerhört! — Wer hat bir bas gesagt? Serzog. Mein geheimer Agent.

Herzogin. Ich bin überrascht, außer Faffung! — meine Nerven!

Herzog. Ift die Mitteilung meines geheimen Agenten 20 falich?

Herzogin (mit schwacher Stimme). Ich will bas nicht behaupten, aber es giebt Dinge, die man vorher aufs Genaueste prüfen und mit vertrauten Freunden besprechen muß, ehe man sie der Öffentlichkeit übergiebt. —

25 Herzog. Also mich, ben Herzog — Ihren Sohn, rechnen Sie nicht unter die Zahl Ihrer vertrauten Freunde? Doch weiter, Mama! Ich bin nicht gekommen, Ihnen Borwürfe zu machen, sondern Ihnen nur zu erzählen, womit mich mein geheimer Agent unterhält.

30 Herzogin (mit farker Stimme). Dein geheimer Agent ist ein arglistiger Spion. Ich bin in diesem Schlosse vor den

Spahern meines Sohnes nicht mehr sicher. heute morgen wußte außer bem Grafen niemand um biese Angelegenheit.

Bergog. Woraus Sie ersehen konnen, wie vortrefflich ich bedient bin. — Aber weiter! . . . .

Bergogin. Wie, bu haft noch mehr?

Herzog. Das, Mama, waren nur Privatangelegenbeiten unseres Sauses. Jest muß ich mir aber erlauben, Regierungegeschäfte ju berühren. Sie haben hinter meinem Ruden, Mama, einen Bertrag mit bem Sofe von Bayern abgeschloffen. 10

Bergogin (erftaunt). Ber fagt bas?

Bergog. Ginen Bertrag, in seinen Konsequenzen ebenfo unvorteilhaft für bas Land, als erniedrigend für mich, ben Berzog.

Bergogin. Berrat! Beillofer Berrat!

Bergog. Ebenso erniedrigend fur ben Bergog, ber in biesem Vertrag wie eine Verson behandelt wird, die man nicht fragte, und die sich fugen wird, sobald es die durchlauchtigste Mutter für gut finbet.

Herzogin. Wer hat mir bas gethan? Wer hat biefe 20 Berleumbungen gemacht? Ich will es wiffen!

Bergog. Mein geheimer Agent, Mama. — Wollen Sie Beweise?

Berzogin. Rein, nein! Ich habe genug gehört, vollfommen genug! — O biese Scene! Wie bas meine Nerven 25 angreift! Der Sohn gegen die eigene Mutter!

Bergog. Und bie Mutter gegen ben eigenen Sohn!

Bergogin (mit schwacher Stimme). Berbiene ich biefe Bormürfe?

Herzog. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, Mama, ich 30 habe, wie gesagt, nur pflichtschuldigft mitgeteilt, mas mir -

Herzogin (heftig). Dein geheimer Agent, — ein verabsicheuungswürdiger Spion — zuflüstert! — Wie ich diesen Menschen haffe! Ich will nicht eher ruhen, bis ich ihn aus dem dunkeln Winkel, wo er sein Gift ausbrütet, and Tagess licht gezogen habe.

Herzog. Mama, ich bin fertig. Erlaube mir nur, Ihnen noch zu bemerken, daß ich es für meine Schuldigkeit hielt, unserem Gesandten am Hose von Bapern neue Instruktionen zugehen zu lassen — nur privatim, Mama — worin ich mich aber bemühte, ihm beutlich ins Gedächtnis zurückzusführen, wer benn eigentlich ber Herr bieses Landes ist. (Ab.)

#### Meunter Auftritt.

Die Bergogin, fpater ber Graf.

Herzogin (flingelt beftig). Man suche ben Grafen Steins 15 hausen !

Rammerbiener ber Bergogin. Seine Excellenz find noch im Schloffe.

Herzogin. Ich erwarte ihn! — Meine Schritte zu belauschen, meine Plane zu durchkreuzen, mich vor dem Hofe von Bayern, vor dem eigenen Gesandten bloszustellen! Und das alles nicht aus eigenem Antried — o, der Herzog hätte nie an so etwas gedacht, er folgte nur den Einstüsterungen jenes ratselhaften Menschen, der nicht nur meine Schritte, auch meine Gedanken aufspurt, der unsichtbar umherschleicht, 25 seine Ohren an jede Thur legt, aus seinem Versted heraus jede Miene beobachtet; — es ist unerträglich! Das soll, das muß anders werden!

Graf (tritt eilig ein). Euer Durchlaucht ließen mich so eilig rufen; Guer Durchlaucht find agitiert, um Gottes

willen! es ift boch nichts vorgefallen? — Diese Unterredung mit dem Herzog! —

Herzogin. Fing ba an, wo Sie vorhin aufhörten!

Graf (fieht fie erftaunt an).

Herzogin. Er legte mir Beweise vor, bag ihm alle 5 unsere Schritte verraten werben.

Graf. Was ich Euer Durchlaucht vorhin fagte.

Herzogin. Daß er bereits um die zwischen uns beiben projektierte Heirat Ihres Neffen mit der Prinzessin wisse —

Graf. Unbegreiflich!

Bergogin. Daß er unsern geheimen Bertrag mit bem Sofe von Bayern fenne.

Graf. Entsetlich! Ich weiß nicht, was ich bavon benken soll?

Herzogin. Daß er in verschiebener Beziehung beffer 15 bebient ift, als ich.

Graf. Guer Durchlaucht!

Herzogin. Unter ber harmlosesten Maste führte er einen Fremden bei uns ein; dieser Fremde wohnt hier im Schlosse, intriguiert gegen Uns, ist Uns in den ersten Tagen 20 schon höchst gefährlich, und wir alle zusammen sind nicht imstande, zu erfahren, wer und was dieser Fremde ist, können keine Mittel sinden, ihn in seinem Dunkel zu entdeden, während wir vor ihm im hellsten Lichte stehen, so daß er imstande ist, alle unsere Schritte zu beobachten.

Graf. Euer Durchlaucht wollen die Gnade haben, nicht zu bezweifeln, daß wir unser Möglichstes gethan, etwas über jenen geheimen Agenten zu erfahren, ja ich glaube, daß in biesem Augenblick mein Neffe, Graf Oskar, unten im Park seine Bekanntschaft gemacht haben wird, und das ware ein 30 erster Anknüpfungspunkt.

Bergogin. Ich habe meine Partie genommen; wir können nicht ferner auf einem Terrain arbeiten, bas vor unfern Augen unterminiert wird, und jedem Sandftreich offen ba liegt, ba wir nicht wiffen, von welcher Seite er gegen uns 5 geführt wirb. (Gie flingelt. Bu bem Rammerberrn, ber hereintritt): Man rufe ben Oberfthofmeifter! - 3ch verlaffe biefe Stabt.

Graf. Um Gottes willen, Guer Durchlaucht wollen uns boch nicht verlaffen, die Bugel bes Regiments aus ben Sanben geben, und ber Ungnabe bes Bergoge über-10 laffen, in beffen Augen wir, ale Guer Durchlaucht allergetreueste Rate, von jeher als eine hochst mißliebige Opposis tion erschienen sind?

Bergogin. D mein bester Graf, Sie irren gewaltig; ich will nur die Refibens fur einige Beit verlaffen, um bie 15 Staatsgeschäfte von einem Terrain leiten ju tonnen, bas ich von geheimen Agenten frei ju erhalten vermag.

Graf. Euer Durchlaucht wollten? -

Berzogin. Roch heute mein fleines Schloß Caferta beziehen; mir scheint, es liegt nichts Außerorbentliches barin, 20 bag ich bort einmal bie Sommermonate zubringen will.

Graf. Und ber Bergog?

Bergogin. Wird mit feinem geheimen Agenten bier bleiben, Caserta ift mein Privateigentum.

Graf. Und wir - Guer Durchlaucht getreuefte Rate. Bergogin. Sind freundlichst eingelaben, mich zu be-25 gleiten.

Graf (einigermaßen verlegen). Wirb aber feine Durchlaucht biesen Schritt billigen? Weiß ber Bergog barum?

Herzogin. Er wird es erfahren! Rach ber unange-30 nehmen Scene, bie wir vorhin gehabt, fann es ihm mur erwunscht sein, daß wir und ein paar Tage nicht feben.

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Oberfthofmeifter.

Obersthofmeister. Euer Durchlaucht haben bes fohlen! —

Herzogin. Ich habe mich entschlossen, herr Hosmars 5 schall, für einige Wochen mein Schlößichen Caserta zu beziehen, ich will noch heute abend bahin abreisen. Besorgen Sie meinen Wagen und schieden Sie sogleich einen Courier hinaus, damit man Wohnungen einrichte für den Grafen Steinhausen und drei der übrigen Rate mit dem nötigen 10 Bersonal. — Ich nehme die Prinzessin mit mir; meine Hosp damen können morgen folgen.

Obersthofmeister (erftaunt). Aber Seine Durchlaucht ber Herr Herzog?

herzogin. Es ift jest sieben Uhr, ich wunsche, bag in 15 einer halben Stunde mein Bagen am Gartenthore vorfährt.

Obersthofmeister. Aber ber Herr Herzog scheinen nicht verreisen zu wollen, Seine Durchlaucht sind soeben zu einer Jagb ausgeritten.

Herzogin (für sich). Defto besser! (laut): Aber ich werbe 20 nach Caserta gehen, Herr Obersthosmeister!

Oberfthofmeister (verblufft). Gang zu Guer Durchlaucht Befehl!

Herzogin (in bas Rabinett rufend). Mein Schreibzeug! (Der Kammerdiener bringt es, sie setzt sich zum Schreiben. Graf und 25 Hofmarschall auf der andern Seite nehmen eine Prise.)

Dberfthofmeifter. Sm! - Sm! - Wie?

Graf (judt mit ben Achfeln).

Dberfthofmeifter. Rach Caferta ?

Graf. So scheint's!

Oberfthofmeifter. 3a, aber?

Graf. Staatsgeheimniffe!

Obersthofmeister. Mit Euren Geheimnissen! Es wird unerträglich an diesem Hose!

Graf. Finben Sie bas?

Oberfthofmeister. Run ja, man tann ja feinen Schritt mehr thun, ohne bag man auf eine Heimlichkeit ftogt.

Graf (judt mit ben Achfeln).

Dberfthofmeifter. Und ber Bergog ?

10 Graf. Bleibt hier.

Dberfthofmeifter. Und ich?

Graf. Ebenfalle.

Dberfthofmeifter. Und ber Beheime?

Graf (mit einem Blid auf bie Bergogin). Bft!

15 Dberfthofmeifter (huftet verlegen).

Bergogin (laut). Berr Dberfthofmeifter !

Dberfthofmeifter (erfcproden). Guer Durchlaucht!

Herzogin. Diesen Brief geben Sie morgen früh bem Herzog. — Lassen Sie meinen Wagen einspannen. (Hofe 20 marschall ab.)

Herzogin. Diese Maßregel kann kein Aufsehen erregen, und sie ist notwendig; ich darf es nicht wagen, im jehigen Augenblicke mit meinem Sohne mich offenbar zu überwersfen, namentlich nicht wegen jenes geheimen Agenten, — ein Spielzeug, an dem der Herzog nun einmal Geschmack gesfunden. Erwarten Sie mich hier, Graf Steinhausen, ich muß einige notwendige Anordnungen treffen. (Ab ins Kabinett.)

#### Elfter Auftritt.

Graf (allein). (Geht heftig auf und ab.) Das geht zu weit, 30 und wie ich mich auch hin und her besinne, das läßt sich

15

mit meiner Dienstpflicht gegen Seine Durchlaucht nicht vereinigen. — Aber was soll ich thun? — Die Herzogin ist aufgeregt, ich kenne ihren sesten Willen, sie wird von diesem Entschluß nicht abzubringen sein. Wenn nur der Herzog da wäre! Eine so schöne Gelegenheit, mich als getreuesten 5 Diener ihm darzustellen, kommt nicht so bald wieder; aber der Herzogin den Gehorsam verweigern, ist unmöglich. Sie hat dis setzt alle Vesehle gegeben, es wäre Rebellion gegen die Allerhöchste Gewalt. (Er geht auf und ab.) Halt! — das ginge! So wäre es möglich; ja, ja, ich halte Ihre Durchs 10 laucht von einem übereilten Schritt ab und der Herzog muß es mir danken.

#### Zwölfter Auftritt.

Der Borige. Der Oberfthofmeifter, bann bie Bergogin und bie Bringeffin.

Obersthofmeister. Die Wagen sind bereit; — aber ich bitte Sie, beste Excellenz, geben Sie mir etwas an die Hand, woran ich mich halten kann. Der Kopf schwindelt mir. Schloß, Korridor, Treppen, Wagen, alles läuft vor mir im Kreise herum.

Graf (wichtig). Bester Obersthofmeister, wir befinden uns in einer außerst wichtigen Kriss. Sie dursen die Frau Herzogin nicht begleiten, ich fürchte —

Obersthofmeister. Eine Ungnade; — meine Zers streuung gestern vor ber Tasel! 25

Graf. Möglich. Ich habe Ihnen neulich schon gesagt, baß hier Dinge geschehen werben, vor beren Gewalt wir uns nur burch festes Aneinanberhalten schügen können.

Obersthofmeister (fast seinen Arm). Sie sehen, wie ich mich an sie anklammere. 30

Graf. Wohlan benn! Stehen Sie mir fraftig zur Seite; ich fenne Ihre Geiftesgegenwart.

Oberfthofmeister. Mein Gott! Bas foll ich thun?

Graf. Nicht viel, nur ber Herzogin melben, daß die 5 Wagen bereit seien, und dann sollen Sie mit einem verslegenen Gesichte auf mich hinzuseten: Aber —

Dberfthofmeifter (febr verlegen). Aber!

Graf. Aber! — Ihr Gesicht ift ganz vortrefflich! — — (herzogin und Prinzeffin treten ein.)

was soll das — Graf Steinhausen? — Run, meine Herrn — was soll das — Graf Steinhausen? — Sie sehen so nache benklich aus! — Und Sie, Obersthosmeister — was soll Ihr verkörtes Aussehen?

Dberfthofmeifter (febr bestürzt). Aber! -

15 Graf (leise zu ihm). Roch nicht! -

Herzogin. Run, Herr Obersthofmeister, haben Sie meine Befehle besorgt ?

Obersthofmeister. Zu Euer Durchlaucht Befehl, die Wagen sind bereit, aber — (Sieht ben Grasen an.) Aber . . . .

Derzogin. Was soll das Aber, Herr Obersthofmeister?
Graf. So sprechen Sie doch, melden Sie Ihrer Durchlaucht, was Sie gehört!

Oberfthofmeister (in größter Berlegenheit, judt auffallend bie Achseln).

25 Herzogin. Werde ich endlich erfahren ?

Graf. Der Obersthofmeister ift ganz außer sich — es ist aber auch ein seltsamer Umstand. Man melbet nämlich von der Wache, daß dorthin soeben der gemeffenste Befehl gekommen, heute abend keinen Wagen, es sei, welcher es 30 wolle, aus dem Schosse zu lassen.

Bergogin. Reinen Wagen aus bem Schloffe ju laffen ?

Graf. So war ber Befehl, nicht mahr, Herr Obersts hofmeister?

Oberfthofmeister (ber ben Grasen erstaunt angesehen, sehr Maglich). Ja, allerdings.

Herzogin. Und von wem kam dieser Befehl? 5 Graf. Bon Seiner Durchlaucht, dem Herrn Herzog. Herzogin (zum Obersthosmeister). Bom Herzog? Obersthosmeister. Ja, allerdings! Herzogin. Und wer überbrachte diesen Besehl? Graf. Der geheime Agent.

Herzogin (jum Oberfthofmeifter). Was muß ich hören, Berr Oberfthofmeifter! wer überbrachte ben Befehl?

Oberfthofmeister (schwer Atem holend). Der geheime Agent.

Serzogin (refigniert). Es ift gut, meine Herren, so werbe 15 ich erft morgen reisen!

Der Borhang fällt.

# Driffer Aufzug.

#### Erster Auftritt.

## Dieselbe Deforation.

Der Bergog. Der Rammerbiener.

5 Herzog. Und bu sagtest, mein geheimer Agent —

Kammerbiener. Gab gestern im Namen Euer Durchlaucht Befehl, bas Schloß um acht Uhr zu schließen unb niemand, namentlich aber keine Equipagen mehr hinauszulassen.

50 Herzog. Sonderbar! — Und Diesen Befehl erhielt bie Schloswache von meinem geheimen Agenten?

Kammerbiener. Bon Guer Durchlaucht geheimem Agenten.

Herzog (für sich). Soll sich biese Phantasiegestalt plötzeich verkörpert haben? Die Sache ist mir verdächtig; — ober sollte sich jemand den Namen meines geheimen Agenten anmaßen, um ebenfalls im geheimen irgend eine Macht auszuüben? (Laut zu sich selbst redend.) Zu welchem Zweck konnte das Schloß gesperrt werden?

o Kammerbiener. Euer Durchlaucht halten zu Gnaben, es ist mir zufällig vergönnt, barüber Auskunft erteilen zu können.

Herzog. Du? — In ber That, ich bin neugierig, Monsieur George!

25 Rammerbiener. Guer Durchlaucht, ich fange an, eine

Größe zu werben; ich fange an, mich zu bem Plat zu ers heben, ber mir als bem Erften in Guer Durchlaucht privatseften Dienst gehört.

Bergog (zerftreut). Das mare?

Kammer biener. Die Agenten ber fremben Mächte 5 — ich verstehe barunter bie Kammerfrauen Ihrer Durch- laucht ber Frau Herzogin — fangen an, mir vertrauliche Mitteilungen zu machen und biesen verbanke ich es, baß ich imstande bin, ben Vorfall von gestern abend zu melben.

Bergog. Gi! ei! So lag boren!

Kammerdiener. Ihre Durchlaucht die Frau Herzogin beschlossen gestern abend nach gehabter Unterredung mit Euer Durchlaucht, gefolgt von Allerhöchst Ihrem Hofstaate, ber Prinzessin Eugenie und ben Herren Ministern nach Caserta überzusiedeln.

Bergog. Bas hore ich!

Kammerdiener. Damit die Sache nicht verraten wers ben sollte, eröffneten die Frau Herzogin ihren Entschluß erst, nachdem alle, welchen befohlen war, sie zu begleiten, um sie versammelt waren. Doch kaum erließ der Obersthosmeister 20 ben Besehl zum Vorsahren der Wagen am hinteren Schloß, so kam die Melbung zuruck, das Schloß sei auf allen Seiten gesperrt und Euer Durchlaucht geheimer Agent habe in Höchst Ihrem Namen den Besehl gegeben, niemanden mehr hinauszulassen.

Herzog. Seltsam in ber That! So sonberbar bie Sache klingt, so muß man sie boch glauben. Wer hat mir biesen Dienst geleistet? — Die Prinzessin vielleicht? — Kaum glaublich! (Am Fenker.) Wer fahrt ba in ben Hof?

Kammerbiener. Es ift die Equipage Sr. Ercellenz bes 30 Grafen von Steinhausen.

Bergog. Der war geftern abend auch bei ber Ronfereng bruben, er nahert sich mir auffallend; ein Schritt, wie ihn meine Mutter vorhatte, konnte ihm nicht gleichgultig fein. - Richtig! er hat ben geheimen Agenten vorgestellt -5 aber sein Einlenken foll ihm nichts helfen! Er war und ift boch die Seele aller Machinationen gegen mich. — George!

Rammerbiener. Guer Durchlaucht!

Bergog. 3ch mag ben Grafen in biefem Augenblide nicht sehen, verstehft bu? Dach' ihm aber bie vertrauliche 10 Mitteilung, daß mein geheimer Agent ihn bei mir verflagt. - Bore, mas er fagt - (Ab in fein Rabinett.)

### Bweiter Auftritt.

Der Rammerbiener. Der Graf.

Graf. Nun, Monsieur George, wie fteht's? Biel 15 beschäftigt ?

Rammerbiener. Außerorbentlich, Guer Ercelleng; aber ber Berr Graf wiffen, bag ber ftartfte Dienft burchaus nicht brudt, wenn ber Berr gut aufgelegt ift.

Graf. Und ift bas im Augenblid ber Fall?

Rammerbiener. 3m bochften Grabe, Ercelleng. 3ch habe Seine Durchlaucht noch nie so heiter gesehen, wie in biefen letten Tagen.

Graf. Das ware? Also Seine Durchlaucht sind volltommen zufrieden, laffen nicht hier und ba ein bofes 25 Wort fallen über irgend jemanb? - Sie verfteben mich, Monsieur George.

Rammerbiener. Ich erinnere mich nicht.

Graf. Bum Beispiel über mich? - Sie wiffen, fo beim Unfleiben, ober wenn jufallig bie Rebe auf mich kommt, ober wenn ich ba gewesen bin? — Was, Monsieur George?

Kammerbiener. Richt eine Silbe! — Doch halt! ich will gegen Euer Ercellenz offenherzig fein.

Graf. Richt zu Ihrem Schaben, bester George! - 5 Also Seine Durchlaucht sagten von mir - ?

Rammerbiener. Seine Durchlaucht haben nichts gefagt.

Graf. Aber Sie fagten boch -?

Rammerbiener. 3ch wollte offenherzig fein. Der 10 geheime Ugent, Guer Ercelleng -

Graf (febr gespannt). Der geheime Agent ?

Rammerbiener. Frühftückte heute morgen wie ges wöhnlich mit Seiner Durchlaucht -

Graf. Wie gewöhnlich?

15

Kammerbiener. Als ich hereinkam, um bas Service hinwegzunehmen, nannte ber geheime Agent Euer Excellenz Ramen.

Graf. Mit Wohlwollen?

Kammerdiener. Das will ich gerabe nicht behaupten, 20 mir schien vielmehr ber Ton, in welchem er sagte : "Es war ohne Zweifel ber Graf Steinhausen," etwas ärgerlich, ja gereizt.

Graf. Run ?

Kammerbiener. Ich blieb natürlich in ber Rahe und vernahm, es soll gestern abend an die Wachen bes Schlosses 25 ber Besehl gekommen sein, sämmtliche Gitter um acht Uhr zu schließen, niemanden und namentlich keine Wagen mehr hinauszulassen.

Graf. Und weiter?

Kammerbiener. Diefen Befehl habe ber geheime 30 Agent überbracht —

Graf. Beiter! weiter!

Kammerbiener. Nun aber hörte ich, wie sich ber gesheime Agent bei Seiner Durchlaucht beschwerte, daß man seinen Ramen gemißbraucht, ihn in die Öffentlichkeit hins eingezogen, ihn kompromittiert habe; und das habe niemand anders gethan, wie Euer Ercellenz der Herr Graf Steinshausen.

Graf. Das sagte er vor Seiner Durchlaucht? — Und Hochbieselben?

so Rammerbiener. Schienen sehr ungehalten barüber und nahmen sich vor, die Sache strengstens zu untersuchen.

Graf. Das ist start! Aber Monsieur George, ich bes schwöre Sie, woher könnte bieser geheime Agent eine Ahnung haben, daß ich es gewesen, der in seinem Ramen gehandelt?

— Ist denn dieser Mensch überall und nirgends? Ich bitte Sie, lieber George, wer ist diese rätselhafte Person? Seien Sie ehrlich und wahr gegen mich, geben Sie mir ein Licht in dieser Sache, Sie müssen ja das Genaueste darüber wissen!

— Umsonst ist der Tod, Monsieur George, also bestimmen Weie einen Preis für Ihre Mitteilung, er mag so groß sein wie er will, ich will ihn zahlen. Ich gebe Ihnen natürlich mein Ehrenwort zum Pfande, daß alles, was Sie mir sagen werden, streng verschwiegen bleibt.

Kammerbiener. Aber was wünschen Euer Ercelleng? So Graf. Rur zu wissen, wer jener Mann ift, nur seine Bekanntschaft zu machen und ihn — wenn auch nur einige Minuten — zu sprechen.

Kammerbiener. Bebenken Guer Ercellenz selbst, bas ist unmöglich. Wie könnten Sie die Bekanntschaft bes geheimen 30 Agenten machen, ohne daß er selbst damit einverstanden ware? Ich kann Sie doch nicht unsichtbar zu ihm führen. Graf. Gewiß nicht; aber wenn Sie ihm vorstellten, eine solche kurze Unterredung wurde einen der getreuesten Diener Seiner Durchlaucht, einen Mann, dem das Wohl des Staates so sehr am Herzen liegt, außerordentlich glücklich machen? Man ware sicher, Anknüpfungspunkte, Beziehuns gen zu einander zu finden, die es möglich machten, später vereint in gleichem Interesse den gleichen Weg zu wandeln, zum Glücke Seiner Durchlaucht und zum Heil des Landes.

Kammerbiener. Wenn ich nur Guer Ercellenz Worte so behalten könnte, es ware boch am Ende möglich, daß sie 20 ihren Eindruck auf ben geheimen Agenten nicht versehlten.

Graf. Glauben Sie, Monfieur George? Meiner unbegrenzten Dankbarkeit sind Sie gewiß.

Kammerbiener. Euer Ercellenz werben einsehen, daß bies ein sehr schwieriges, gefährliches Unternehmen bleibt, 15 hinter bem Rücken seiner Durchlaucht, ja gegen Seinen auss brücklichen Befehl, Allerhöchst Seinem geheimen Agenten einen solchen Vorschlag zu machen.

Graf. Monfieur George, wir verstehen und; ber Preis für Ihre Bemühungen foll biefen Bemühungen glanzenb 20 gegenüberstehen?

Kammerbiener. Um mich Eurer Ercellenz zu verbinben, will ich mein Möglichstes versuchen.

Graf. Und im Fall bes Mißlingens wird ber geheime Agent taktvoll genug sein, uns nicht zu verraten.

Kammerbiener. Der geheime Agent ift ein Mann von Ehre.

Graf. Darauf rechne ich. (Kammerbiener in bas Kabinett links.)

Graf (allein). Aber wie ist es möglich, baß ber geheime 30 Agent auch dies erfuhr! Die Sache wird immer ratselhafter.

15

War boch niemand bei ber Scene gestern abend zugegen, als bie Bergogin, die Pringeffin und ber Oberfthofmeifter! -Der Dberfthofmeifter! - Sollte ber mich verraten haben ? - Unmöglich mare es nicht! Schanblich! Schanblich! -5 - Aber nicht unwahrscheinlich; er fommt mir überhaupt in ber letten Zeit fehr veranbert vor, schleicht fo scheu umber, ift so einsilbig, auch nimmt er bie kleine Ungnabe ber Frau Bergogin fehr zu Gemut - es follte mich gar nicht wunbern, baß er alle möglichen Schritte thut, um sich bem 10 Bergog zu nahern und ba giebt es freilich feinen beffern Beg, ale indem er bem geheimen Agenten vertrauliche Ditteilungen macht. - So ift's! Es fann mich niemand verraten haben, als ber Oberfthofmeifter!

### Priffer Auffritt.

Der Borige. Graf Defar.

Graf. Ah! Mein Neffe! Sieht man bich endlich? Dofar. 3ch habe Sie heute morgen vergebens auf Ihrem Arbeitegimmer gefucht, befter Dheim.

Graf. Über euch junge Leute! Einer ift gerabe fo 20 leichtsinnig wie der andere. Bis Mitternacht warst bu nicht zu Sause.

Defar. Berzeihen Sie, befter Oheim, ich mar geftern abend in Gefellschaft junger, vergnügter Leute, worunter mehrere alte Bekannte ; wir fprachen von vergangenen Zeiten, 25 und ba wurde es etwas fpat.

Graf. Aber bu hatteft biefen Morgen in aller Frube au mir fommen follen, um mir jene Mitteilung von fo hober Wichtigfeit zu machen.

Defar. Welche?

5

Graf. Über beine Bergeflickeit! Gingst bu benn gestern abend nicht in ben Park hinab, um die Bekanntschaft bes geheimen Agenten zu machen?

Osfar. Ja so, bas hatte ich beinahe vergeffen! Als ich in ben Bark binabkam —

Graf. Run?

Defar. Sah ich ihn an ber großen Drangerie ftehen.

Graf. Alfo boch! - Beiter! Beiter!

Osfar. Ein junger, ziemlich großer, gut aussehenber Mann mit eleganter Tournure, frischen, aufgeweckten Ges 10 sichtszügen, einem hellen Blid, rasch in seinen Bewegungen, seinem Sprechen.

Graf. Also bu sprachst mit ihm?

Oskar. Natürlich! Wir wechselten einige Worte über ben schönen Park, über bie neue Orangerie, über bas herrliche 15 Wetter, über Pferbe und Hunde, aber ich fand ihn ziemlich einsilbig.

Graf. Doch nicht unfreundlich?

Oskar. Rein, aber so viel Mühe ich mir auch gab, die Unterredung auf ein pikanteres Terrain zu spielen —

Graf. Wobei du bich aber hoffentlich in acht nahmest, ihm zu verstehen zu geben, du müßtest, wer er sei!

Osfar. Wie können Sie so etwas benken? — so ging boch unsere Konversation balb zu Ende. Ich konnte nicht einmal dazu kommen, nach seiner Wohnung zu fragen, denn 25 er grüßte mich sehr hösslich, und verschwand in den Gebüschen.

Graf. Nun, es ist boch ein kleiner Schritt geschehen! Du wirst ihn natürlich bei irgend einer Gelegenheit wieder erkennen, er wird sich beiner ebenfalls erinnern und das kann schon zu etwas führen. Ich muß auf beine Hülfe rechnen, 30 lieber Oskar, es ist hier bei Hof nicht mehr alles, wie sonst.

Dofar. 3ch bemerkte es.

Graf. Du bift eingeweiht in unsere Berhaltniffe; ich habe es ber Frau Herzogin oft gesagt, wie Unrecht fie thue, Seiner Durchlaucht feine andere Stellung anzuweisen, 5 aber fie gab meinen Ratschlägen fein Gebor, es follte alles beim Alten bleiben.

Osfar. Und bag bem Herzog bieses Alte nicht besonders gefalle, fann man fich benten. Man lachelt ja auswarts barüber, ja hier im eigenen Lande hort man vieles miß-10 billigen.

Braf. Leiber! Leiber! Aber bas Schlimmfte bei ber Sache ift, daß ber Bergog einen außerorbentlich klugen unb fein angelegten Plan befolgt, um sich seiner Feffeln zu entledigen.

Dofar. Durch seinen geheimen Agenten ? 15

Braf. Berfteht fich! Er erforscht unsere Entwurfe, er burchfreuzt unsere Plane, ohne je feiner Mutter gegenüber zu treten. Er lodert ben Boben unter unsern Fugen und wenn es einmal irgendwo anfängt zu brechen, fo fturgen wir alle 20 zusammen.

Dofar. Das ift ja entsetlich! Und giebt es benn kein Mittel, bas Sie vor biesem Sturze bewahrt, lieber Oheim?

Graf. Nur ein einziges, und bagu bedarf ich beiner Gulfe Dofar. Rechnen Sie gang auf mich.

Graf. Richt fo schnell, junger herr! Ich verlange viel von bir. Um mich zu unterftügen, mußt bu bich vermählen.

Dofar. Wie, lieber Dheim?

Graf (lächelnb). Erschrick nicht, es ift bie glanzenbste 30 Partie, die je einer von unserem Sause gemacht. — Die Pringeffin Eugenie!

Ostar. Sie sehen mich überrascht.

Graf. Aber angenehm überrascht, wie ich hoffe. Gine Berbindung mit bem regierenden Sause burch die Sand bes schönften Mabchens im gangen Lande.

Dofar. Das ift allerdings mahr; aber wird die Brin- 5 zeffin mit biefer Berbindung einverstanden fein? 3ch möchte um alles nicht, bag mir ber Wille ber Bergogin bie Sanb ber jungen liebenswürdigen Dame verschaffte.

Graf. Unbeforgt! - ohne bir Komplimente machen zu wollen, bift du schon ein Mann, der imstande ift, ein weibs 10 liches Berg zu erobern. Die Prinzeffin ift vollfommen frei, und wenn mich nicht alles trugt, haft bu gestern feinen ungunftigen Ginbrud auf fie gemacht.

Dofar. Lieber Dheim, es ift ein Schritt fure gange Leben, er sollte reiflich überlegt werben. 15

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Der Oberfthofmeifter.

Dberfthofmeifter (fpricht in ben Gang hinaus). Das Diner ift heute im fleinen Gartensalon.

Graf (zu seinem Reffen). Gine unangenehme Unterbres 20 dung! Und gerade burch ihn! — Nimm bich vor bem Obersthofmeister in acht, mache ihm burchaus feine Konfibenzen; ich habe alle Ursache, ihm zu mißtrauen.

Dberfthofmeifter. Ah, meine Berren! Soeben tomme ich von einer Promenade gurud.

Graf (ladelnb). Darin icheint mir nichts Außerorbentliches zu liegen.

Dberfthofmeifter. Guer Ercelleng laffen mich nicht M. B.

ausreben. Aber auf eben biefer Promenade habe ich ihn wieber geseben.

Graf. Wen benn? -

Oberfthofmeifter. Er grußte mich recht freundlich.

Graf. Wer benn? 5

Dberfthofmeifter. Run, wer fonft, als mein Befannter, ber geheime Agent.

Graf. Ihr Befannter, ber geheime Agent?

Dofar. Rennen Sie ihn auch?

Dberfthofmeifter. Auch? 3ch mochte wiffen, wer an biesem Sofe sonft seine Bekanntschaft gemacht bat?

Graf (zu seinem Reffen, ber fprechen will). Bft! - Alfo

Sie fennen ben geheimen Agenten?

Dberfthofmeifter. Freilich! 3ch machte gestern in 15 bem Part feine Befanntschaft. — Ein charmanter Mann! 3ch ließ ihm samtliche Waffer springen.

Braf. Ei, ei! Und mo fanden fie ihn?

Dberfthofmeifter. Samtliche Waffer, was er fehr hoch aufzunehmen schien.

Graf. So! fo! 20

Obersthofmeister. Ich fand ihn an bem großen Baffin, es machte biesem bebeutenben Manne Freube, die Enten au füttern.

Graf. Gi, ei!

Dberfthofmeifter. Ein alter untersetter Berr, fo in 25 unsern Jahren.

Graf und Oskar. Was?

Graf. Du fagteft boch? -

Dotar. Erlauben Sie, herr Dberfthofmeifter!

Dberfthofmeifter (bestimmt). Ein alter untersetter Berr, boch in ben Funfzigen.

Graf. Sa! ha! ba!

Oberfthofmeister. Worüber lachen Guer Excelleng? Graf. über Ihren geheimen Agenten.

Obersthofmeister. Der ift mir burchaus nicht lächerlich.

Graf (lachend). Sie sind im Irrtum, bester Obersthof, 5 meister! — Ober hat er Ihnen vielleicht anvertraut, er sei ber geheime Agent?

Dberfthofmeifter. Das nicht, aber -

Ostar. Run bann haben Sie einen harmlosen Spaszierganger für ben geheimen Agenten angesehen.

Oberfthofmeifter. Unmöglich!

Graf. Haben einem Fremben, Unbefannten sämtliche Waffer springen laffen. — Welche Verschwendung!

Dberfthofmeister. Das ware unangenehm!

Graf. Ha! ha! Und ihn auf der Straße freunds 15 lichft gegrüßt.

Obersthofmeister (pitiert). Aber woher können Euer Ercellenz so genau wissen, daß es nicht der geheime Agent war, dessen Bekanntschaft ich gemacht?

Osfar. Weil ber geheime Agent ein junger Mann 20 ift, groß, schlant, in meinen Jahren.

Obersthofmeister. Also Sie kennen ihn?

Graf (leise, gefällig). Er kennt ihn sehr genau. — Universitätsfreunde! Waren beibe außerordentlich überrascht, sich hier wieder zu sinden.

Dsfar. Sehr überrascht.

Dberfthofmeifter. Das fann ich mir benten.

25

### Zünfter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener.

Rammerbiener (aus bem Rabinett bes Bergogs, rudt einen Fantenil, ber im Wege fteht, etwas gurud).

Dherfthofmeifter (ber ihm junachft fteht). Das ift's, Monfieur George ?

Rammerbiener. Seine Durchlaucht werben fich im Augenblick ju Bochft-Ihrer Frau Mutter begeben. (Er fagt auf bem Beg in bas Rabinett ber Bergogin leife jum Grafen:) Guer 10 Ercelleng werden mir verzeihen, aber ich glaube, es ware beffer, wenn Seine Durchlaucht Euer Ercellenz in biesem Augenblice bier nicht feben wurben.

Graf. 3ch bante Ihnen. (Laut.) Alfo, Berr Dberfthofmeister, auf Wiebersehen bei ber Tafel. Aber nehmen 15 Sie mir nicht übel, ich fann Ihrer Durchlaucht, ber Frau Bergogin, die foftliche Geschichte mit den springenben Waffern nicht vorenthalten.

Dberfthofmeifter. Guer Ercellen, werben beffer thun, diese Redereien zu unterlaffen.

Graf (im Abgehen). Abieu, abieu! au revoir! Sa! Sa! ha! foftlich! foftlich! (Graf und Osfar ab.)

Dberfthofmeifter (allein). Da geht er lachenb ab; aber wir wollen feben, wer zulest lacht, und ich bin boch überzeugt, daß es ber geheime Agent war, beffen Befannt-25 schaft ich gemacht.

(Der herzog geht über bas Theater in bie Thur rechts, ber Oberfthofmeifter macht ihm eine tiefe Berbeugung.)

Ja, wer zulett lacht, lacht am besten, und ich glaube nicht, daß Seine Excellenz am Schluß von ber fröhlichen

Bartie fein foll. Wenigstens mare feine Berechtigfeit barin zu finden. Diese Grafen Steinhausen, Onkel und Reffe, ich traue ihnen burchaus nicht, man muß sich vor ihnen in acht nehmen. Der alte Graf, bisher in ber heftigften Opposition gegen Seine Durchlaucht, scheint von bem neuen 5 Wind, ber jest bei Sofe weht, scharf umgebreht zu fein. Run, wenn biefe Windfahne auch jest autes Wetter zeigt, wird Seine Durchlaucht boch hoffentlich nie vergeffen, woher beständig Sturm und Regen gekommen. — Und bie beiben wollen ben geheimen Agenten schon so genau kennen? - 10 3ch kann es nicht glauben, bin bagegen vollkommen überzeugt, daß sie alle Minen springen laffen, um biese wichtige Bekanntschaft zu machen. Und ich bin es mir und meiner Stellung schuldig, ein Gleiches zu thun. - Ah, befter George! 15

(Der Rammerbiener fommt aus bem Rabinett gurud.)

Rammerbiener. herr Oberfthofmeister, gang ju Ihren Diensten.

Dberfthofmeifter. Rebensart, Rebensart, mein Lieber! Sie sind nicht zu meinen Diensten, ich weiß bas beffer.

Rammerdiener. herr Oberfthofmeifter konnten an meiner Bereitwilligfeit zweifeln, für Sie zu thun, mas in meinen Rraften fteht?

Oberfthofmeister (fest fic). Ja, ja, man kennt euch Herren mit euren Ausreben! — Was in meinen Kräften 25 fteht? — Aber wenn man einmal etwas von euch verlangt, so fteht's gleich nicht in euren Rraften. Be, Monfleur Beorge!

Rammerbiener. herr Dberfthofmeifter thun mir Unrecht. Ich weiß sehr genau und werde es nie vergeffen, 30 wie viel ich Ihrer gnäbigen Broteftion verbante.

Obersthofmeister. Run, wir haben seiner Zeit bas Unfrige gethan, Ihnen zum jetigen Posten zu verhelfen. Aber Undank ift ber Welt Lohn!

Rammerbiener. Aber nicht ber meinige, ich versichere 5 Sie, herr Obersthofmeister.

Obersthofmeister. Wirklich, lieber George? Ein Phanomen, ein Rleinod von einem Kammerbiener, ber Dantbarfeit besitt!

Kammerdiener. Stellen Sie mich auf die Brobe; 10 es giebt nur einen einzigen Punkt, in dem ich durchaus nichts fagen, nichts thun, ja nichts benken darf.

Obersthofmeister. Sehen Sie — fcon Aussflüchte!

Kammerbiener. Aber nur ein einziger Bunft, Herr 15 Obersthofmeister! Wie sollten Sie gerade auf biesen Punkt verfallen ?

Obersthofmeister. Meine Frage, mein Bunsch bes trifft ben geheimen Agenten!

Rammerdiener. Ich bin untröftlich, Herr Oberfthof: 20 meister, bas ift gerade ber Punkt, ben ich vorhin andeutete.

Obersthofmeister. Sehen Sie — Ihre Ausslüchte! D Dankbarkeit!

Kammerbiener. Herr Obersthofmeister, Sie sehen, wie mich Ihre Borwürfe qualen. Wohlan benn! ich will 25 Ihnen zeigen, daß ich Ihrer Protektion auch in Zukunst nicht unwert bin. — Was verlangen Sie von mir? — Ich will es thun, wenn es möglich ist.

Obersthofmeister. Sehen Sie, lieber George, jett sprechen Sie wie ein vernünftiger Mann, ber seinen Bors teil versteht. Sie haben, wie ich hörte, das kleine Zimmer an der Ecke mit ber Aussicht in den Bark zu Ihrem Ar-

beitekabinett gewünscht. — Sie können heute noch einziehen.

Rammerbiener. 3ch bante von Bergen, Berr Dberfthofmeifter; aber burfte ich erfahren - ?

Dberfthofmeister. Berfteht sich. - Sogleich! - Sie haben bas Glud, ben Bertrauten Seiner Durchlaucht, ben 5 geheimen Agenten, taglich ju feben. Er foll ein liebenswürdiger Mann fein!

Rammerbiener. Etwas Außerorbentliches, Berr Dberfthofmeister.

Dberfthofmeister. So hat man mir ihn geschilbert, 10 Ein gesetter Mann in meinen Jahren.

Rammerbiener (nach einer Baufe). 3a!

Dberfthofmeister (für sich). So war er es boch, mit bem ich geftern im Bark gesprochen, und biefe Grafen Steinhausen versuchten es, mich mit ihrem Universitätes 15 freund hinters Licht zu führen. — Richt fo bumm! (Laut.) Sie konnen sich benken, lieber George, bag es mich außerorbentlich brangt, die genaue Bekanntichaft biefes vortrefflichen, geiftreichen Mannes zu machen, ihm in meiner Eigenschaft vorgestellt zu werben, mit ihm ein Gesprach zu 20 haben, wodurch wir vielleicht imftande sind, uns zu nähern und gemeinschaftlich jene Schritte ju thun, welche fur bas Wohl Seiner Durchlaucht und bes Landes so unumganglich notwenbig sinb.

Rammerbiener. Sie verlangen viel von mir, Berr 25 Dberfthofmeister. - Sie tennen ben gemeffenen Befehl Seiner Durchlaucht, es foll niemand bem geheimen Agenten vorgestellt, ja nur mit ihm befannt gemacht werben.

Dberfthofmeister. Seien Sie ruhig, das verlange ich auch nicht von Ihnen! 30

Rammerbiener. Wie fo, herr Dberfthofmeifter?

20

Obersthofmeister. 3ch kenne ja bereits ben geheimen Maenten.

Rammerbiener. Der Taufenb!

Oberfthofmeifter. 3ch traf ihn gestern im Bart. 5 Sie follen mir nur in biefen Tagen eine Unterrebung mit ihm verschaffen, eine fleine Unterrebung, voilà tout.

Rammerbiener (ladelt). Wenn bie Sachen fo fteben, kann ich schon etwas riskieren. Ich will mein Doglichftes thun, Berr Oberfthofmeifter.

Dberfthofmeifter. Aber balb, mein lieber George! 10

Rammerdiener (mit Betonung). Noch heute will ich ben geheimen Agenten mit bem Buniche bes herrn Dberfthofmeifters befannt machen. (Er geht bis jur Thur bes Rabinette linke.) Ah, ich bitte tausendmal um Berzeihung, herr Oberfthof-Ihre Durchlaucht, die Frau Bergogin haben mir foeben befohlen, Ihnen bie Melbung zu machen, baß sich Diefelben zu unwohl fühlen, um bem Diner beizuwohnen und beshalb hier im Salon mit ber Bringeffin Eugenie fpeisen wollen.

Dberfthofmeifter. Bon! (Beibe ab.)

# Sechster Auftritt.

Der Bergog und bie Bringeffin (aus bem Rabinett rechts).

Bergog. Es ist alles umsonft, Mama wird freiwillig nicht gurudtreten, im guten nicht nachgeben.

Bringeffin. Saben bas Guer Durchlaucht anders er-25 martet?

Bergog. Leiber nein, aber ich hatte gebacht, bag bie wirffame bulfe unseres geheimen Agenten ihren Ginbrud auf sie nicht verfehlen wurde.

Bringeffin. Das thut er auch nicht, aber bie Frau Bergogin anbert ihre Entschluffe nicht leicht.

Bergog. Leiber, leiber! Beute behauptet fie nun, ihre Nervenzuftande einmal wieder im höchften Grabe zu haben. Sie befolgt ihren alten Plan, fle bittet mich um Gottes 5 willen, sie in Rube ju laffen, bas beißt, man foll ihr in nichts wibersprechen, man foll keinen eigenen Willen haben, man foll fich all ihren Launen und Bunschen fügen. — D es ift unerträglich!

Bringeffin. Berlieren Guer Durchlaucht bie Gebulb 10 nicht, werben Sie um Gottes willen nicht heftig; Sie können und burfen nicht gewaltsam gegen bie Frau Bergogin, Ihre Mutter, auftreten.

Bergog. Soeben, nachbem ihre bitteren und nicht gang ungerechten Rlagen wegen Schließung bes Schloffes geftern 15 abend vorüber waren, bringt fie bie beiben ungludfeligen Beiratsprojefte wieber bringenb gur Sprache.

Bringeffin. Sie sieht barin bas Beil Guer Durchlaucht, bas Wohl bes Landes.

Bergog (argerlich). Und auch Sie, Eugenie, scheinen mir 20 faft bie gleichen Unfichten zu haben, auch Gie verlaffen mich und ich ftebe gang allein.

Bringeffin. Gewiß nicht, Guer Durchlaucht, aber wenn ich Ihnen auch vor einigen Tagen meine Beiftimmung zu ber Schöpfung bes geheimen Agenten gab, fo hat 25 fich ber Stand ber Dinge in ber Zeit hier fo veranbert, daß ich es mir und Ihnen schuldig bin, mich vollkommen paffiv zu verhalten.

Bergog. Bollfommen paffin, Eugenie? Bringeffin. Run ja, bis auf einen gewiffen Bunkt. 30 Bergog. Und biefer gewiffe Bunft, Eugenie? Dich

bitte, ich beschwöre Sie, geben Sie mir einmal bas füße Geftanbnis von ihren Lippen, bag Sie mich lieben, geben Sie mir burch bas fleine Wort bie größten und feligsten Hoffnungen; bebenken Sie, Eugenie, bag, wie bie Sachen 5 jest ftehen, meine Mutter, rudfichtelos wie fo oft, imftanbe ift, heute, morgen, in ben nachften Tagen ihre Berlobung mit bem Grafen Steinhaufen zu veröffentlichen !

Prinzeffin. Sie wird bas nicht thun, ohne mich vorher zu sprechen.

Bergog. Glauben Sie? Rechnen Sie nicht zu fest IO barauf! 3ch war vorhin im Begriff, ihr alles zu geftehen, bie Geschichte meines geheimen Agenten, meine Liebe gu Ihnen und jum Lohn für meine Aufrichtigfeit Ihre Sand ju verlangen.

Bringeffin. Meine Sand und mit berselben Ihre 15 beftanbige Abhangigfeit - es ware alles verloren gewesen. Bertrauen mir Euer Durchlaucht meine eigene Sache an. Die Frau Bergogin hat mich zu ihrer Gesellschaft hierher befohlen und ich bin überzeugt, bag bie bewußte Angelegen-20 heit noch in biefer Stunde gur Sprache fommt.

Bergog. Sie fommt! - D feien Sie flug, Eugenie, benken Sie, mit welcher Ungebuld ich auf bas Resultat bieser Unterrebung warte. Seien Sie vorsichtig, machen Sie feine Berfprechungen!

Bringeffin (lachelnb). Ihr geheimer Agent foll mit mir aufrieden fein.

Bergog (füßt ihr bie Band). D bann bin ich es auch. (Atb.)

# Siebenter Auftritt.

Die Bringeffin. Die Bergogin, fpater ber Bergog.

Herzogin (auf eine ihrer Rammerfrauen geftütt, laßt fich auf einen Fauteuil nieber). Ich banke, meine Gute!

(Die Prinzeffin befindet sich im hintergrunde, an bem Fenfter rechts.) 5

Nach so vielen unangenehmen Geschäften, nach diesen ewigen Scenen voll Widerspruch, voller Einwendungen, voller Aber — eine kleine ruhige Stunde. — — — — Endlich bin ich einmal imstande, eine meiner Lieblingsideen, die Bermählung meiner guten Eugenie mit dem Grafen 10 Obkar der Betreffenden gegenüber aussprechen zu können, ohne daß ich gewärtig sein müßte, auch hier Einwendungen zu hören, und auf Meinungen zu stoßen, die den meinigen entgegenstehen. — Wie wird das gute Kind überrascht sein, wie dankbar wird sie meine mütterliche Fürsorge aufnehmen? 15 — Ja, nach all dem Unangenehmen bin ich mir diese Beslohnung schuldig, die erste angenehme Unterredung des heutigen Tages. (Die Prinzessin ist näher gekommen.) Uh, da ist sie schon!

Pringeffin. Bie geht es Ihnen, gnabige Tante?

Herzogin. Nicht gut, mein Kind. Ich fühle mich heute so entsehlich angegriffen, daß es mir unmöglich ist, irgend welche Gesellschaft um mich zu leiben, nur die beine ist mir wohlthuend, liebe Eugenie. Setze dich zu mir!

Prinzessin. Ia, gnäbigste Tante, — befehlen Sie, 25 baß ich Ihnen etwas vorlesen soll?

Herzogin. Lassen wir das, mein Kind! Mein Gesmut ist heute so zart gestimmt, daß mich selbst die melosdischsten fremden Klänge wie Mistone angreisen. Du warst heute ausgefahren?

Prinzeffin. Rur eine kleine Tour. Ich fuhr um bie Stadt und burch ben Park zurud.

Bergogin. Nichts Reues?

Pringeffin. Durchaus nichts.

5 Herzogin. Was wußte beine Hofbame?

Bringeffin. Richt viel, gnabige Tante!

Herzogin. Sprach sie nichts von bem Gerüchte, bas sich schon in ber Stadt verbreitet haben foll, ber Herzog werbe sich vermahlen?

Prinzeffin. Richt bas Geringfte.

Herzogin. Mit der Prinzessin Amalie von Braunsschweig. Es ware mir lieb, wenn etwas davon ins Bubslitum gedrungen ware, da die Verhandlungen dem Abschluß nahe sind. Es ist immer angenehm, zu ersahren, welchen 15 Eindruck so etwas bei Hof und in der Stadt macht.

Bringeffin. Allerbinge!

Herzogin. Diese Bermählung wurde an unserem hofe eine große Beränderung zur Folge haben; der Eintritt einer fremden Fürstin, der Gemahlin des regierenden Herzogs! 20 (Lächelnb.) Wir werden für einige Zeit zurückstehen muffen, liebe Eugenie.

Pringeffin. Mit Bergnügen, liebe Tante, was mich betrifft -

Herzogin. Du wirst nach wie vor mein liebes Kind 25 sein, meine gute Eugenie, und ich, wie bisher, beine zweite Mutter.

Pringeffin. 3ch habe nie baran gezweifelt.

herzogin. Ich bin davon überzeugt und ich hoffe, es soll zwischen uns nie anders werden bis zum meinem Sobe.

30 Prinzeffin. O bavon sprechen Sie nicht, liebe Tante! Herzogin. Auch bavon muß man sprechen, — und ich habe oft baran gebacht und namentlich in letterer Zeit für ben Fall angstlich überlegt, auf welche Weise bein funftiges Schickal zu sichern ware. Der Herzog wird sich verheiraten, ich werde nicht mehr sein und du, vaters und mutterlos, wurdeft allein in der Welt fteben (betrachtet fie 5 forfcenb), wenn es nicht meinen unabläffigen Bemuhungen gelungen ware, ichon jest beine Bufunft glangenb feftauftellen, - glangend feftauftellen.

Bringeffin. D biefe Sorge um mich, biefe Gute, Frau Bergogin! 10

Bergogin (mit ftarferer Stimme). 3ch habe es bemnach für bas Befte gefunden, und beschloffen, bich, mein Rind, ebenfalls zu vermählen.

Pringeffin. Dich ju vermählen?

Bergogin. Der Bergog ift berfelben Unficht und bu 15 fannft bir benten, liebe Eugenie, bag wir bie beste und glanzenbste Partie bes Lanbes für bich ausgesucht.

Bringeffin. Sie feben, wie ich überrascht bin: baran hab' ich nicht gebacht.

Herzogin (bestimmt). 3ch glaube es wohl, mein Rind, 20 und ba ich voraussette, bag bu bich felbft mit beiner Bukunft nicht beschäftigen wurdeft, so war es meine Bflicht, bies für bich zu thun.

Pringeffin. Aber, gnabige Tante -

Bergogin. Gin Aber, Bringeffin? Und bevor ich bir 25 noch ben Namen beines fünftigen Gemabls genannt? -Unser Minister, ber Graf Steinhausen, hat auf Unsere Beranlaffung für feinen Neffen, ben Grafen Defar, um beine Sand angehalten.

Prinzeffin. Aber man fagte mir nichts bavon, Frau 30 Bergogin.

[ACT III.

Bergogin (mit ftarfer Stimme). Beil wir es nicht fur zwedmäßig erachteten.

Bringeffin. Das ift mas anberes.

Bergogin. Wir verfügten über beine Sanb - (weicher) 5 boch bu siehst, mein Rind, ich spreche über biese Angeles. genheit wie eine Mutter mit bir. Auch wunschte ich beine Unsicht barüber zu vernehmen.

Bringeffin (für fich). Rachbem über mich verfügt ift!

Bergogin. Teile mir beine Unficht mit, mein Rind, 10 ohne Scheu, frei und offen, bu weißt, wie fehr mir bein Glud am Bergen liegt.

Bringeffin. Da ich es weiß, gnabige Tante, fo erlaube ich mir, fur Ihre gutige Fursorge meinen berglichften Dank auszusprechen. Ich, bas Kind Ihres Brubers, ftanb bei 15 bem Tobe meiner geliebten Mutter, meines vortrefflichen Baters, ber auf bem Schlachtfelbe blieb, allein in ber Welt. Sie, gnabige Tante, forgten aufs Glanzenbfte fur meine Erziehung und nahmen mich hierher an ben Sof, wo man mich wie bas Rind bes Sauses betrachtete. Es wurde 20 mir ein gludliches Los zu teil, ich hatte alle Freiheiten, bie einer jungen Dame von Stanbe nur ju teil werben können. 3ch sah bie Welt, benn ich durfte Sie auf Ihren Reisen begleiten, ich war vollfommen glücklich, mir fehlte nichts, Sie waren meine Mutter, ich hing an Ihnen, ich 25 mar Ihnen in inniger Liebe zugethan.

Bergogin. Das ift alles mahr!

Bringeffin. Meine Dankbarteit fur Sie mar und ift unergrundlich, ich fuchte Ihnen burch meine Liebe, burch meine Berehrung, burch bie Achtsamfeit auf Ihre Befehle, 30 auf Ihre Buniche einigermaßen bie Sorgfalt zu vergelten, mit ber Sie meine Rinbheit geleitet und geschütt. Deine

20

ganze Seele war Ihnen geweiht, nur von bem Bunfche beseelt, fur Sie zu leben, nur erfüllt mit Ihrem Bilbe.

Bergogin. Alles mahr; ich habe bich immer fo erfannt, bu haft ein gutes Berg.

Bringeffin. Aber bies Berg war bas Berg eines jun- 5 gen Madchens, ein fühlendes Berg, gnabige Tante. In bies herz brang ein Ton, ber anfänglich wie im tiefen Traum erscheint, wie ber Rlang eines Walbhorns unter blubenben Baumen, ein fußer Rlang mit gitternbem, lang anhaltenbem Echo. Man vergißt ihn nimmer, biefen Ton, 10 er fullt bas gange Berg aus, in welchem er einmal leife angeflungen, er wirb ftarfer und ftarfer; andere Tone, teils schmerzlich und trauernd, teils die hochfte Luft atmend, flingen bazwischen, und ehe wir es uns verfeben, geliebte Tante, lauschen wir freudig ber so entstandenen Melobie, 15 biesen ewig beglückenden Tonen, einer Melobie, welche man im Leben bie Liebe nennt.

Bergogin. Bas muß ich boren, Ungludfelige? Bas muß ich verstehen aus beinen traumerischen Bilbern? -Du liebft?

(Der Bergog ift in bie Thur bes Rabinette getreten.)

Bergog (für fich). Es ift bas erfte Mal, bag ich lausche. und ich will es gewiß nimmer thun; aber wer wurde iest biefe Stelle verlaffen ?

Pringeffin. Ja, ich liebe!

25 Bergogin. Unerhort! Wo entstand biese Reigung, wer ift ber Gegenstand berfelben? Duß ich beine Antwort fürchten?

Bringeffin. Leiber, Frau Bergogin, tann meine Unt wort für Sie nicht befriedigend sein. Ich liebe nicht ben, 30 ben Sie mir jum Gemahl bestimmt, ben ich geftern jum

erstenmal gesehen; aber ihn, ben ich liebe, liebe ich mit ber vollen Kraft meines Bergens. Burbe ich es sonft gewagt haben, murbe ich fonft imftanbe gewesen fein, Ihnen bies Geftanbnis zu machen, Ihrem Buniche, Ihrem 5 Befehle entgegen ju handeln?

Bergogin. Und biefer Gegenstand?

Prinzeffin. 3ch wage ihn kaum zu nennen.

Bergogin. Bas werbe ich hören?

Bringeffin. D. Guer Durchlaucht, ich bin untröftlich 10 über biefe Scene, untröftlich vor Ihnen, ben Gegenstand meiner Liebe nennen zu muffen. 3ch weiß, bag ich schwer ober nie Ihre Einwilligung, Ihre Billigung erhalten werbe, aber glauben Sie beshalb nicht, Frau Berzogin, daß biefer Begenstand meiner Liebe meiner unwert fei, o nein, gewiß 15 nicht, er ift einer ber beften und ebelften Menschen an biesem Sofe! -

Bergogin (macht ein Beichen bes Erftaunens).

Bringeffin. Ja, am hiefigen Sofe; aber bie Stellung, die er einnimmt, ift so eigentümlich, baß ich es kaum 20 mage, mich naher zu erklaren.

#### (Reues Erftannen.)

3ch weiß, daß die vollste Unanade meiner durchlauchtigften Frau Tante auf mich nieberfallen wirb, und boch ift ber Augenblick gekommen, wo ich nicht verleugnen, nicht 25 jurudtreten, nicht schweigen fann. D Frau Berzogin, Sie feben mich niedergebrudt, untröftlich, ich fuhle bie gange Bebeutung meiner in ber That ungluchfeligen Leibenschaft. 3ch liebe — ich liebe — ben geheimen Algenten bes Bergogs!

30 (Die Bergogin hatte fich bei ben letten Reben langfam erhoben, Die Pringeffin fallt ihr gu Fügen.)

Bergogin. Horreur! - Sie sollen mich fennen lernen, Bringeffin!

(Gilt heftig in ihr Rabinett. Der Bergog tritt vor, bebt bie Bringeffin fanft auf und tußt ihr bie Sanb.)

Pringeffin. D Gott! Guer Durchlaucht haben mich 5 belauscht.

Bergog. Ja, Eugenie, es war ber gludlichfte Augenblick meines Lebens. Wie banke ich Ihnen in meinem Ramen — (lachelnb) und in bem meines geheimen Agenten.

Der Borhang fällt.

10

# Vierter Aufzug.

Dieselbe Deforation.

#### Erster Auftritt.

Bergog. Bergogin.

5 Herzog. Ich versichere Sie, Mama, ich bin bestürzt über diese eigentümliche Leidenschaft der Brinzessin.

Herzogin. Bestürzt? — Indigniert? — eigentumliche Leibenschaft? — Berbrecherische Leibenschaft! D ein solcher horreur ist an diesem Hose noch nicht vorgekomwomen, soll auch nicht ausgespielt werden, so lange ich meine Augen offen und noch ein Wort zu sagen habe.

Bergog. Sie haben recht, Mama, aber -

Herzogin. Aber? — Hier kann es kein Aber geben, hier ift jedes Aber ein Berbrechen, hier liegt eine klare 15 Thatfache vor, bei ber Sitte und Anstand aufhört und hinter welcher ein ganzes Chaos von Entsehlichkeiten bes ginnt. Die Prinzeffin muß in ein Klofter.

Herzog. Ich bitte Sie, Mama, seien Sie nicht so rasch!

Serzogin. Zu rasch? Hier kann man nicht rasch genug handeln. O wie hätte ich ahnen können, daß biese lehten Tage eine solche Berwirrung an diesem stillen Hose, in diesem ehrbaren Palais hervorbringen könnten! So et was ist unerhört und du, mein Sohn, trägst daran die alleinige Schuld.

Herzog. Ich bin wahrhaftig nicht so schuldig, wie Sie glauben.

Herzogin. Du allein. — Du hast jene verräterische, verbrecherische Person in unsere Mitte gebracht, jene Macht hervorgerusen, die du nun selbst nicht mehr zu bandigen imstande bist. Sprich, wenn du nur einige Liebe zu beiner Mutter hast, wer ist jener entsetzliche Mensch, der in dieser zo kurzen Zeit gespensterhaft seine Fäden überall angeknüpft hat, der mir die Macht entreißen will, der verwegen in die Zügel des Staates greift und mit verruchter Hand in unser Familienleben?

Herzog (falt). Der mir bagegen sehr treu bient, ber 15 mir die Macht zurückgeben wird, die Sie und Ihre Rate mir vorenthalten, Mama, der mir uneigennützig geholfen, ohne Anspruch auf Belohnung, nur von dem Gedanken geleitet, mich aus der vollkommen falschen Stellung herauszureißen, in welcher Sie mich bis jett gehalten. Ich werde 20 ihn nicht verraten, diesen treuen Freund.

Herzogin. Diesen Freund, ber bie Mutter aufs Tieffte gefrantt.

Bergog. Leiber!

Herzogin. Der bie treuen Rate beines Baters ver- 25 folgt, ihre Schritte belauscht, ihre Füße mit verraterischen Repen umgiebt.

Bergog. Leiber!

Herzogin. Der — o es ift entsetlich, es zu sagen! — vielleicht von bir begunftigt — sich ber Prinzessin zu 30 nahern, sie zu umstriden wußte, daß sie sich erfühnte, ihn

ju lieben, eine verbrecherische Liebe, eine eigenmachtige Liebe für ihn zu faffen, etwas, mas an biefem Sofe bis jest noch nicht bagewesen.

Bergog. Leiber!

Bergogin. Und bu weißt mir nichts ju fagen, als leiber! und wieber leiber und immer leiber! - Gut! wenn bir bas, was bu gethan, was bu hervorgerufen, wirklich leib ift, so andere es. Sei wie bisher mein guter Sohn, opfere biefen falschen Freund, vertausche ihn gegen die Liebe, 10 gegen bie Achtung beiner Mutter!

Bergog. Und fehre jurud jur Abhangigfeit von meinen Ministern - wollten Sie hinzuseten, Mama. Rein, ich fühle meine Stellung, ich begreife sie, ich will sie ausfüllen. 3ch will nicht wie bisher eine Rull fein, mir felbft jur 15 Berachtung, bem Lande jum Spott.

Bergogin. 216!

Bergog. Ja, Mama, ich habe Sie oft gebeten, mir bie Stellung zu bewilligen, bie mir gebührt, ich habe gebeten, wo ich verlangen, ja befehlen konnte.

Bergogin. Und jest bentst bu fortan zu befehlen? Mir, beiner Mutter, zu befehlen? Mich und meine Rate beiseite ju ichieben, wie eine unnute Sache?

Bergog. Wenn ich fo benten follte, Mama, fo finb Sie es, die biesen Gebanken hervorgerufen. Geben Sie 25 mir, mas mir gebührt! Treten Sie freiwillig von einer Stellung jurud, bie mir, bem regierenben Berrn biefes Lanbes, jutommt! Entlaffen Sie unfere, Ihre Minifter, ich brauche junge Leute um mich, bie mit ber Zeit vorangeschritten finb, bie mit mir teilen bas frische, warme Gefühl, 30 bas ich in meinem Bergen trage, die innige Liebe zu meinem Lande, ju meinen Unterthanen!

Bergogin. Nimmermehr!

Herzog. Erhalten Sie und Ihren Rat, Ihre Lebenserfahrung. Raten Sie Ihrem Sohne, wenn er auf dem
schwierigen Wege, den er zu gehen hat, hier und da anstößt,
wachen Sie freundlich und weise über mich, aber laffen 5
Sie mir die Zügel, die ich fortan mit fester Hand zu führen
gebenke.

Herzogin. Nimmermehr! Ich weiß, was dem Lande frommt, ich will und kann es nicht mit ansehen, daß das, was wir mühsam erbaut, leichtsinnig und mutwillig zerstört 10 werde.

Herzog. Dann habe ich Ihnen in biesem Augenblicke nichts mehr zu sagen, Sie sind meine Mutter, ich muß Sie ehren und achten, Sie wissen, Mama, daß ich nie mit offener Gewalt gegen Sie austreten kann und werbe.

(Er geht in sein Kabinett.)

Herzogin (Mingelt). Und ich habe bie Gewalt noch fest in meiner Hand. (Bu bem Kammerherrn, ber hereintritt): Ich erwarte den Grafen Steinhausen in meinem Kabinett!

#### Bweiter Auftriff.

20

Oberfthofmeister und Graf Osfar burch bie Mittelthur, spater ber Graf aus bem Rabinett mit Papieren.

Oskar. Das schien mir eine kleine Scene, Herr Oberfts hofmeister.

Obersthofmeister. Bft! So etwas sieht man bei 25 Hofe nicht!

Defar. Aber man hört es.

Oberfthofmeifter. Aber bas Gehör barf es nicht weiter fagen, nicht einmal bem eigenen Kopfe.

Oskar. Sie kennen bas besser, Herr Obersthofmeister, ich gebe Ihnen vollkommen Recht; aber angenommen, es ware hier eine Scene vorgefallen — es ist boch bei Hose nicht verboten, etwas anzunehmen?

Obersthofmeister (ladelnb). O, bas ift burchaus nicht verboten !

Osfar. Also nehmen wir eine solche Scene an — Obersthofmeister. 3ch bante bafur!

Oskar. Scherz beiseite! — Rehmen wir an, es sei so hier eine etwas heftige Unterredung vorgefallen, — erraten Sie den Gegenstand derfelben?

Obersthofmeister. Auf so etwas zu raten, ift gerade wie auf harte Ruffe zu beißen, man verlett sich die Zähne, bas ift alles.

5 Osfar. Run, ich riskiere die meinigen und beiße herzhaft zu. Ich wette, der Wortwechsel drehte sich um bieselbe Ursache, die den Hof aufregt und in Parteien scheidet, — um den geheimen Agenten.

Dberfthofmeifter. Leiber! Leiber!

O Dokar. Ja, gewiß leiber, Herr Obersthofmeister! So ruhig Sie anscheinend einhergehen, so sieht boch ein Unbesfangener — zum Beispiel ich bemerke es — wie sehr Sie biese Angelegenheit angreift.

Dberfthofmeifter. Leiber! Es ift mahr!

25 Oskar. Eigentlich begreife ich nicht, wie Sie und auch mein Oheim über diesen deus ex machina sich nur alterieren mögen! Lassen Sie dem Herzog sein Vergnügen, es muß ihm ja Spaß machen, die Komödie noch fortzusen, denn Seine Durchlaucht sehen mit großem Vergnügen, daß 30 der ganze Hof wie elektrisiert ist. Wie der Herzog die Maschine dreht, so zucht alles in die Höhe, springt auf und nieber, wendet sich rechts und links - es ift wirklich jum Toblachen!

Oberfthofmeifter. Eher jum Todweinen!

Defar. Ja, ja, für ben, ber Reigung hierzu hat! -3m Bertrauen gesagt, herr Oberfthofmeister, mir ift schon 5 einige Mal die Idee gekommen, als habe ber Bergog in betreff bes geheimen Agenten seinen gangen Sof eigentlich jum beften, ale eriftiere berfelbe gar nicht, ale fei er nur eine Erfindung Seiner Durchlaucht.

Dberfthofmeister. Und boch behaupten Sie, beffen 10 Befanntschaft gestern im Bart gemacht zu haben!

Defar. Uh, bas mar ja nur ein Scherg! Bas weiß ich, wer jener junge Mensch war?

Oberfthofmeister. Also fein Universitätsfreund? Dofar. Pas du tout! Sie feben, wie offenherzig ich 15 bin.

Dberfthofmeifter (für fich). So war es mein alter Berr! (Ladelnb.) Ihre Unficht, mein lieber Osfar, ift außerorbentlich fühn. Sie trauen uns in ber That wenig au, wenn Sie glauben, wir ließen uns burch eine Sache 20 schreden, von der wir nicht überzeugt find, daß sie wirklich eriftiert. Und was jenen geheimen Agenten anbelangt, so haben wir leiber bie vollgultigften Beweise von feinem Dasein.

Dofar. Bah! - Dhne Schern?

25

Dberfthofmeister. Dhne Scherg!

Dofar. Und welche? - Sie sehen meine Reugierbe : teilen Sie mir etwas barüber mit!

Dberfthofmeifter. Gin wichtiges Beheimnis!

Defar. Das Ihnen ber geheime Agent unter bem 30 Siegel ber Berschwiegenheit anvertraut.

Obersthofmeister. Gott soll mich bewahren! Oskar. Ober bas nur Sie allein wissen? Obersthofmeister. Auch bas nicht!

Oskar. Run, bann ift es ja auch kein Geheimnis. 5 Dann können Sie auch gegen mich so offenherzig sein, wie ich es gegen Sie gewesen.

Oberfthofmeister. Es betrifft jemand, ber Sie burche aus nicht intereffiert — bie Bringeffin Eugenie.

Oskar (für sich). Alle Teufel! Was er sagt! (laut): 10 Run ja, Sie haben recht, mich interessiert die Prinzessin nur im allgemeinen, wie jedes Mitglied dieses erlauchten Hauses. — Also die Prinzessin Eugenie — ?

Obersthofmeister. Schreien Sie nicht so! — Wie kann man Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Es ist 15 eine sehr belikate Sache, und Sie werden mir versprechen, keinen Gebrauch davon zu machen.

Osfar. Ich verspreche es. Also die Prinzessin —? Obersthofmeister (führt ihn etwas beiseite). Liebt ben geheimen Agenten des Herzogs.

Oskar. Ah, das ist unmöglich!

Obersthofmeister. Wie ich Ihnen sage. Sie hat es ber Frau Herzogin selbst gestanden!

Oskar (hestig). Aber bas ift ja unerhört, Herr Oberste hofmeister, bas ist noch nie bagewesen! Ein solcher kaux 25 pas! Eine Prinzessin bieses burchlauchtigen Hauses und ein geheimer Agent! Ah! bas muß ich mir ausbitten!— Darüber sollte ich ernstlich mit bem Herzog sprechen!

Obersthofmeister. Das werben Sie nicht thun, junger Herr! — Aber es nimmt mich Wunder, welch lebhaften 30 Anteil Sie an der Prinzessin nehmen.

Oskar. Das nimmt Sie Wunder? — Mich burchaus

nicht! (Für sich, da ihn der Obersthosmeister flaumend ansieht.) Ja so! (laut): Ich habe natürlicherweise ein Recht dazu, da es doch keinem loyalen Unterthan gleichgültig sein kann, solche namenlose Berirrungen zu erfahren.

Graf (aus dem Rabinett). Meine Herren, ihr führt ja eine 5 lebhafte Konversation!

Obersthofmeister (leise zu Oskar, der reden will). Sie werden schweigen! (Laut.) Wir hatten eine kleine Streitigskeit über das Piquet. Ich behauptete, vier Buben seien oftmals mehr wert, als die Könige.

Graf. Das heißt, wenn man einen biefer herren weggeworfen.

Oberfthofmeifter (ladelnb). Raturlich!

Oskar (argerlich). In dem Falle freilich! Wenn man einen dieser Herren weggeworfen, zieht man die Buben 15 vor. (Für sich.) Jest werde ich mich bemühen, seine Bekanntschaft zu machen.

Graf (zum Obersthofmeister). Sie werben mich entschuldisgen, bester Herr Obersthofmeister, ich komme nicht zur Tasel. Man biniert en famille. (Für sich.) Also, sobald es bunkel 20 ift, werbe ich die Bekanntschaft bes geheimen Agenten machen.

Obersthofmeister. So wünsche ich Euer Ercellenz guten Appetit! (Für sich.) Das kommt mir gelegen, ich fürchtete schon, er würde mich stören in meinem Rendezs 25 vous mit dem geheimen Agenten.

Oskar (für sich). Und wer biefer geheime Agent auch sein mag, ich werbe ein ernstes Wort mit ihm reben! (Alle al.)

## Prifter Auffrift.

Rach einer fleinen Bause ichlenbert ber Rammerbiener aus bem Rabinett beraus.

Rammerbiener (fest fich bequem in ben Fauteuil, und nimmt 5 ein Blatt Papier vom Tische, bas er ansieht). heute ift diner en famille. Ich glaube es wohl, benn feine ber hohen Berrs schaften wird gelaunt fein, die Roften ber Unterhaltung au tragen. - Die Zeit bes Diners ift bie Zeit ber Rube fur unsereinen, und wenn ich bies bischen Rube je notwendig 10 gebraucht, so ist es gerabe in biesen bewegten Tagen. Es ware mahrhaftig nicht jum Aushalten, wenn ber Breis, ber uns winkt, nicht so außerorbentlich ware. Endlich einmal ber Rammerbiener eines herrn zu fein, ber wirklich regiert : es beginnt die Zeit, wo ich protegieren kann, ich werde mir 15 biefe Zeit zu Rugen machen. — Dann munschte ich aber auch, daß ber geheime Agent wieder verschwände, auch für mich, benn es ift mahrlich fein Spaß, dies Geheimnis ju bewahren, die Thuren forgfältig verschloffen zu halten, bamit niemand in die Appartements bringt und sie vollfommen 20 leer findet. - Es ift lacherlich, wie sich jedermann bei mir etwas ju icaffen macht, von oben herab bis jum letten Schloßfnecht! (Steht auf und geht ans Fenster.) Ach, Die Zeit ber Ruhe ift so schnell vorüber, ba kommt schon ber Herzog von seinem kleinen Spaziergang zurud, ben er nach ber 25 Tafel mit Ihrer Durchlaucht, ber Frau Berzogin, gemacht. Alle Welt, die sie so Urm in Arm bahinwandeln sieht, wird bie Ropfe schütteln und fagen: wie ware es benn möglich, baß biefe beiben herrschaften gestern und heute unanges nehme Scenen gehabt, bag beibe im ernsteften Rampf um 30 bie Berrichaft bes Landes begriffen find ? - Reiner weiß

aber auch, wie ich, was die Herzogin vor der Tafel zu dem Herrn sagte. Wozu, sprach sie, unsere traurige Uneinigkeit denen vom Hof so offenkundig machen? Sei so freundlich und begleite mich nach der Tasel auf meinem kleinen Spaziergange, auch wenn du es nicht gern thun solltest; 5 worauf Seine Durchlaucht die großen Worte erwiderte: ich werde Sie mit wahrem Vergnügen begleiten, indem ich Ihre für mich so ehrwürdige Person vollkommen von Ihrem Regierungssystem zu trennen weiß. — Da kommen sie nun Arm in Arm einher, und die Hosbamen haben gewaltig so die Köpse darüber geschüttelt. — Offinen wir ihnen die Thür! (Er sährt mit der Hand durchs haar, zupst seine Halsbinde in die Höhe, öffnet eine Spalte der Mittelthür und dieselbe ganz einen Augensblick vorher, ehe die Gerrschaften sichtbar werden.)

# Bierter Auftritt.

Bergog. Bergogin.

Herzog. Chère maman, wenn die Sache nicht von so ernsten Folgen ware, so könnte sie wirklich komisch erscheinen. Wir beibe, von der Natur angewiesen, in bester Harmonie zu leben, sind auf dem Kriegssuße und jedes 20 sucht dem andern, wo es kann, einen kleinen Borteil abzujagen.

Herzogin (mit schwacher Stimme). Leiber ist es so weit mit uns gekommen. Du — sonst ein guter, folgsamer Sohn — opponierst nun beiner Mutter in allen Dingen 25 und mit einer nie gekannten Heftigkeit. Dieser Widerstand ist um so trauriger für mich, da ich weiß, daß er nicht aus beinem eigenen Herzen stammt; bose Ratschläge haben dich ausgereizt.

Bergog. Glauben Sie bas ja nicht, chère maman! 3ch felbst bin es, ber einsieht, bag meine jegige Stellung unrichtig ift.

Bergogin. Du nicht, mein Rind, bu warft von jeher 5 harmlos, nie zu Intriguen aufgelegt; nur jener entsetliche Mensch hat bich bazu gebracht.

Bergog. Sie thun wahrhaftig meinem geheimen Agenten Unrecht; es wird gewiß bie Zeit tommen, wo Sie ihn sehen werben, ihn tennen lernen, ja wo Sie ihn ichagen muffen.

10 Bergogin. Das Lettere niemals! Wohl hoffe ich, baß bu endlich einsehen wirft, wie Unrecht bu gethan, ihn hierher zu bringen. (Laut.) Sollte ich ihn je seben muffen, fo wurde bies nur in bem Augenblice fein, wo er von hier Abschied nimmt, bamit ich bie Freude hatte, ihm fagen gu 15 konnen, wie fehr ich ihn verabscheue.

Bergog. Mama, Sie waren vorhin so weich, so verfohnlich gestimmt. Jest kommt wieber biefer bekannte, harte Ton.

Bergogin. Der Spaziergang in ben Bart hatte mich erfrischt. Wie angenehm konnte unser Leben babin fließen ?

Bergog. Freilich, Mama, wenn manches anbers mare. 20 Bergogin. Deine Schuld, bag es nicht fo ift.

Bergog. Die Ihrige, Mama, gewiß bie Ihrige. Chère maman, ich bin feit gestern fo froh, fo gludlich, gewiffermaßen zum Rachgeben bereit. (Lächelnb.) Schließen wir einen 25 Frieden unter annehmbaren Bedingungen!

Bergogin. Du fprichft mir aus ber Seele. 3ch meines teils verlange nur eine Rleinigkeit; ichid' jenen Menschen fort, entlaß beinen geheimen Ugenten!

Bergog. Meinen treuesten Freund, meinen allwiffen-30 ben Ratgeber? D Mama! und bas nennen Sie eine Rleinigkeit? — Sie thun ihm wahrhaftig Unrecht. Wenn

25

Sie ihn fennen wurden, ich glaube, Sie bachten anders über ihn.

Bergogin. Gewiß nicht!

Herzog. Wer weiß? — ich will Ihnen einen Vorschlag thun, Mama, Sie sollen meinen geheimen Agenten sehen!

Herzogin. Wie ift bas möglich? Du fagtest mir boch, er konne mir nicht vorgestellt werben.

Herzog. Damals erlaubte ich mir eine kleine Unwahrs heit, liebe Mama, eine von jenen harmlosen Lügen, die man in der Politik nicht so genau nimmt.

Herzogin. So ift biefer Menfch, ber sich herablaßt, ben Spion zu machen, von Stande?

Herzog. Ja, Mama, sogar von einem sehr guten Hause. Herzogin. Entsetlich! — Doch es sei, ich nehme den Borschlag an!

Bergog (lachenb). Aber hören Sie erft meine Bebingung!

Bergogin. Die, eine Bebingung?

Herzog. Natürlich! Denn ich opfere ja meinen geheismen Agenten, indem Sie ihn sehen dürfen, und — ja, ich will es eingehen, — alsdann nach Ihrem Gutdünken vom 20 Hofe entlassen. Für diesen wahrscheinlichen Berlust stelle ich eine Bedingung: meine vorhin projektierte Heirat mit der Prinzessin Amalie wird rückgängig. — Sie wissen das schon zu arrangieren, Mama, wenn Sie wollen.

Bergogin. Du verlangft zu viel.

Bergog. Für meinen geheimen Agenten ?

Bergogin. Und mir bleibt es überlaffen, benfelben augenblidlich vom Sofe zu entfernen?

Herzog. Ihn augenblicklich vom Hofe zu entfernen.

Herzogin (nach einigem Nachbenken). Wohlan, ich bin 30 bamit einverstanden! — Und wann werde ich ihn sehn?

25

Herzog. Er soll heute abend, wenn Sie sich mit ber Gesellschaft in Diesem Salon befinden, dort aus meiner Rabinettsthur kommen und Ihnen irgend ein gleichgültiges Papier überreichen.

Herzogin. Aber wird das kein Aufsehen erregen? Herzog. Durchaus nicht, ich stehe dafür ein. (Er führt die Herzogin in ihr Kabinett.)

# Fünfter Auftritt.

Herzog. Ich kann mir nichts anders helfen, in biesem 10 Kriege gelten alle Mittel. (Er klingelt, Kammerdiener kommt.) Run, George, wie weit bist du mit beiner Angelegenheit? Kammerdiener. Ich habe alles aufs Beste vorbe-

reitet, gnabigster Herr. Seine Ercellenz ber Herr Graf Steinhausen, sowie ber Herr Obersthosmeister werden mahr15 scheinlich in ber nachsten Viertelstunde, sobalb es namlich vollkommen bunkel ist, hier erscheinen, um die Bekanntsschaft von Euer Durchlaucht geheimen Agenten zu machen.

Bergog. Und im Dunkeln?

Kammerbiener. Rur unter biefer Bedingung will 20 ber geheime Ugent bie beiden Herren empfangen.

Herzog. Sehr gut, und wenn sie einige Minuten ba sind, werbe ich mein Kabinett verlassen und sie unterbrechen, bamit es zu keinen Aufklarungen zwischen ihnen kommt. (Ab.)

# Sechster Auftritt.

Es wird bunfel,

Der Graf (tritt leise ein. Huftet): Hm! — hm! — hm! — hm! Es scheint noch niemand da zu sein, ich bin ber erste und hosse, daß mich der geheime Agent nicht lange

warten läßt; bie Beit ift turz, ich fürchte immer, baß irgend ein naseweiser Lakai mit Lichtern kommt. — Run, es ift hier bunkel genug. — Aus welcher Thur wird er fommen, ber geheime Agent? Schwerlich aus bem Rabinett bes Herzogs, bas ware zu gefährlich! — Richtig! — Da 5 öffnet ichon jemand die Mittelthur!

Der Oberfthofmeifter (fcleicht langfam vor). Db ber geheime Agent schon ba ift! es schlug eben acht. (Suftet.) 5m! - 6m!

Graf. Sm! hm! Er ifts!

Oberfthofmeister. Er ift icon ba!

Graf. Soll ich mich anreben laffen? - Ich glaube, es ift beffer fo!

Obersthofmeister. Ich bente, ich warte, bis er ein freundliches Wort faat. 15

(Gine fleine Baufe.)

Graf. Er hat boch in biese Unterrebung eingewilligt! Dberfthofmeifter. Er weiß boch, baß ich fomme!

Graf. Sm! hm! (Suftet heftig.)

Dberfthofmeifter. Er scheint mir burch biefen außers 20 orbentlichen Suften anziegen zu wollen, bag er meine Unrebe ermartet.

Graf. Gott! bie Zeit vergeht! — Ich will ihn anreben. (Laut.) Mein Berr! Seien Sie versichert, baß ich erfreut bin, ja, bag ich es mir jur Ehre rechne, Ihre 25 mir fehr intereffante Bekanntichaft zu machen.

Dberfthofmeifter. herr Gott im himmel, biefe Stimme! Den hatte ich nicht erwartet! - Soll ich ihm antworten? D biefer Berrater! Ah, er foll wiffen, baß ich ihn fenne! (Laut.) Auch mir, mein herr, ift es eine 30 außerorbentliche Ehre, Ihre Bekanntschaft zu erneuern.

Graf. Geht bas mit rechten Dingen zu, ift bas nicht bie Stimme bes Obersthofmeisters?

Obersthofmeister (für sich). Aber es ift kaum glaublich! — Eine solche Falschheit, eine solche Doppelzungig-5 keit!

Graf (für sich). Ift bas benkbar, ber Obersthofmeister ware ber geheime Agent, hatte uns alle auf unglaubliche Art hintergangen?

Herzog (aus ber Thure seines Kabinetts). Man foll leuchten, 10 es ift gang bunkel im Salon!

Graf. Das fehlte noch - ber Herzog!

Obersthofmeister. Herr Gott, er überrascht mich bei seinem geheimen Agenten!

(Sie suchen beibe bie Mittelthur, bie sie aber nicht finden, und ftogen aneinander.)

Obersthofmeister. Um Gottes willen, laffen Sie mich! Graf. Ich will Sie nicht gefannt haben!

Herzog (mit einem Lafai, der ihm leuchtet). Uh! meine Herren, eine Unterredung im Finstern! Ei, ei, das mussen 20 dunkle Entschlüsse sein, die Sie hier fassen!

Graf (für sich). Der Herzog wird mir biese Reugierde nie verzeihen!

Obersthofmeister (für sich). Daß ich mich in die Geheimnisse Seiner Durchlaucht gemischt, wird der Herzog 25 entsehlich übel aufnehmen!

Herzog. Run, mein bester Graf Steinhausen, lieber Obersthosmeister, Sie machen ja beibe Gesichter, als hatten Sie Gespenster gesehen. Ift Ihnen was Außerorbentliches begegnet?

10 Graf (für sich). "Bester Graf Steinhausen!" hat er gesagt? Er ist also nicht ungnäbig! Obersthosmeister. Er sagte: "Lieber Obersthossmeister!" Bielleicht nimmt er es nicht so übel auf!

Graf. D Euer Durchlaucht, wir fanden uns zufällig hier zusammen, der Herr Obersthofmeister sprach mit mir von neuen Einrichtungen seines Departements; gewiß nur 5 von seinem Departement.

Obersthofmeister. Gewiß, Euer Durchlaucht, ich sprach mit Seiner Excellenz nur von Sachen, die mein Departement betreffen.

Herzog (lachend). Ich will mich wahrhaftig nicht in 10 Ihre Konversation mischen; au revoir! — Wir sehen und hoffentlich nachher bei der Frau Herzogin! Lieber Graf, kommen Sie in einer Viertelstunde in mein Kabinett. (Ab.)

Graf (für sich). Gott sei Dank! Er scheint es nicht 15 ungnädig aufgenommen zu haben, daß ich seinen geheimen Agenten gesprochen. — Aber wie recht hatte ich, dem Obersthosmeister nicht zu trauen.

Obersthofmeister (für sich). Den Schred vergeß ich nie. Dieser Graf Steinhausen — aber ich bin jest nicht 20 imstande, die Konversation wieder aufzunehmen.

Graf (für sich). Vorberhand ist mir genug, daß ich weiß, wer ber geheime Agent ist.

(Sie gehen beibe zur Mittelthur und bekomplimentieren sich lange, wer zuerft hinausgehen folle.)

Obersthofmeister. Ich bin hier mehr zu Haus, als Guer Ercellenz.

Graf. Bitte recht sehr; ich weiß, was ich Ihnen schuldig bin!

Obersthofmeister. Euer Ercellenz haben jedenfalls 30 ben Bortritt — ich bleibe hier. (Graf ab.)

(Lafaien mit Lichtern, herren und Damen vom hof burd bie Mittelthur. Der Oberfthofmeifter, Graf Defar, bie beiben Rate 1c.)

3ch kann es immer noch nicht faffen: Diefer ungludfelige Mann! Ein so gewagtes Spiel zu treiben, hinter 5 bem Ruden ber Frau Bergogin. D wenn fie bas erfährt, es muß eine fürchterliche Ungnabe werben! Und wir alle haben barunter ju leiben, und ber Graf fagte mir geftern vollkommen mahr, wenn es bei uns erft anfängt zu brechen, fo fturzt alles zusammen. Auch ich werbe fturzen — eine 10 penfionierte Broge, Eroberfthofmeifter.

Defar. Warum fo gebantenvoll, herr Oberfthofmeifter ? Wollen Sie auf biese Art bas sonberbare Geheimnis bieses Bofes ergrunden, ober benfen Gie vielleicht über Faben nach, die Sie auf die Spur leiten konnten ? Seien Sie 15 offenherzig, teilen Sie mir barüber etwas mit!

Dberfthofmeifter. Sprechen wir beffer nicht bavon! (Für sich.) Auch vor bem muß ich mich in acht nehmen.

Dofar. Warum bas? 3ch mache gar fein Sehl baraus, daß ich alles anwende, ben Aufenthalt bes 20 geheimen Agenten zu erfahren und feine Befanntichaft zu erneuern.

Dberfthofmeifter (erschroden). So fennen Sie ihn also poch ?

Defar (lachenb). Sie sind zerftreut, Herr Dberfthof-25 meifter. Satte ja gestern schon bie Ehre, Ihnen au sagen. daß ich ihn brunten im Parke kennen lernte.

Dberfthofmeister. Ah fo? (Für sich.) Er weiß nichts! Dofar. Ein fauberer Berr bas! - Offenherzig geftanben, wegen ber Politif meines Dheims hatte ich mir 30 feine große Muhe gegeben, biefe Befanntschaft zu machen, aber febt, wo er mir meine eigenen Wege burchfreugt, hoffe

30

ich ihn bald zu finden und ein ernstes Wort mit ihm zu reben.

Obersthofmeister (zerstreut). Aber auf welche Art burchfreuzt er Ihre Wege?

Oskar. Verzeihen Sie mir, Herr Obersthofmeister, aber 5 Sie sind wirklich sehr zerstreut. Sie selbst sagten mir ja heute morgen, dieser geheime Agent habe ein Liebesver, haltnis mit der Prinzessin Eugenie. — Run denn, die Prinzessin ist meine Braut.

Obersthofmeister (laut). Gerechter Gott! Die Prins 10 zessin Eugenie Ihre Braut? — Das hab' ich nicht gewußt! (Für sich.) Der Onkel liebt die Braut seines Nessen. (Laut.) Schrecklich!

Osfar. Nicht wahr, bas ift freilich schrecklich! — Aber verlaffen Sie sich barauf, ich werbe in dieser Sache keinen 15 Spaß verstehen.

Oberfthofmeifter. Aber Sie werben boch nicht? -

Oskar. Ihn vor die Klinge fordern? — Allerdings werbe ich das!

Obersthofmeister. Ihren eigenen Oheim?

Defar (ladelnb). Meinen Oheim?

Obersthofmeister (für sich). Ja so, balb hatte ich mich verraten!

Oskar. Weil er biese Partie arrangierte? Verzeihen Sie, Herr Obersthofmeister! Mein Oheim wußte auf 25 keinen Fall die Liaison mit dem geheimen Agenten. — Der Graf Steinhausen ist ein Ehrenmann.

Obersthosmeister (für sich). Armer junger Mensch! (Laut.) Allerdings! (Für sich.) Wenn nur der Abend vors bei wäre!

Defar. Die Bergogin! -

### Siebenter Auftritt.

Herzogin (sest sich in ihren Lehnstuhl). Ich bin in einer großen Aufregung; ich habe seit langen Jahren nichts so ängstlich erwartet, wie jene unheilvolle Person, bie im 5 nächsten Augenblicke aus biesem Kabinett kommen wird. Ich erwarte sie mit Grauen, wie ein Gespenst, das uns lange unsichtbar umschwebte und uns auf einmal vor die Augen treten soll.

Obersthofmeister. Befehlen mir Euer Durchlaucht 10 vielleicht ein Spiel zu arrangieren?

Herzogin. 3ch banke! — Bielleicht fpater!

Oskar (leife zum Obersthofmeister). Sollen wir vielleicht "blinde Ruh" spielen und der, welcher ergriffen wird, muß für den geheimen Agenten gelten? — Ich kann es nicht 15 erwarten, bis ich jemand finde, an dem ich meinen Unmut auslassen kann.

Obersthofmeister. Machen Sie feine so gefährlichen Späffe! (Für sich.) Der arglose junge Mensch!

Herzogin. Graf Defar!

20 Defar. Euer Durchlaucht!

Herzogin. Wo ift Ihr Oheim? — Sind Sie allein zu Hof gefahren?

Dsfar. Ja, Euer Durchlaucht; ich vermutete Seine Ercellenz bereits im Schloffe.

; Obersthofmeister (für sich). O wenn er nur nicht käme! Ich fürchte immer, er wird sich einmal verraten!

Bergogin (für fich). Die Thur öffnet fich!

(Sie wendet fich fo auffallend mit bem Gefichte borthin, daß alle, welche glauben, ber Bergog fame, auf die Seite treten, ber Oberfthofmeister 30 hinter ben Fauteuil ber Bergogin. Der Graf tommt langfam aus bem

Rabinett mit einem Papier in ber Sand. Die herzogin erfennt ihn entfest und erhebt fich langfam und muhfam von ihrem Stuhle.)

Graf. Seine Durchlaucht ber Herr Herzog beauftragt mich, Euer Durchlaucht bies Papier zu überreichen.

Herzogin (schreit auf). Mir aus ben Augen, Undank, 5 barer! Berlaffen Sie bas Schloß augenblicklich, bei meinem Zorn, Graf Steinhausen! Ich haffe, ja, ich verabscheue Sie! (Allgemeine Aufregung.)

Oberfthofmeister. Sie kennt ihn bereits!

Graf. Was foll das heißen ? Ich bitte Euer Durch, 10 laucht, mir um Gottes willen zu erklären — ich glaube, bie vielen Dienste, die ich geleistet, berechtigen mich zu diesem Berlangen.

Herzogin. Sie verlangen eine Erklärung? — Ja, Herr Graf, bas Anbenken an Ihre früheren Dienste ist durch 15 Ihre letten vollkommen verwischt. Doch danken Sie es ber Erinnerung an eben diese früheren Dienste, daß ich Ihnen hier vor dem ganzen Hofe keine Erklärung gebe. — Entfernen Sie sich! Alle, alle! ich will allein sein! Herr Obersthofmeister, bleiben Sie!

Oberfthofmeister (wischt sich ben Schweiß ab). Bu Guer Durchlaucht Befehl!

Herzogin. Das hatte ich nicht erwartet, bas hat meine innerste Seele erschüttert. Eine solche Unbankbarkeit, eine solche Berräterei! Wie schlecht sind die Menschen! Er, 25 ben ich mit meinem ganzen Bertrauen beehrte, der meine samtlichen Plane kannte, begiebt sich auf die Seite meines Sohnes, um gegen mich zu agieren, mich da zu verletzen, wo ich allein verwundbar war. — Jest wird mir alles klar; ja, nur er allein war imstande, dem Herzog unsere Ges 30 heimnisse zu verraten, da nur er allein barum wußte! —

Meine Kraft ift gebrochen, ich laffe die Zügel fahren. — Berr Oberfthofmeifter !

Dberfthofmeifter. Ein entfetlicher Borfall, Guer Durchlaucht! - Wer batte bas benfen fonnen!

Bergogin. Mein erfter Minifter - ber geheime Agent meines Sohnes.

Dberfthofmeifter. Entfeglich!

Bergogin. Sie wußten barum, Berr Dberfthofmeifter ? Obersthofmeister. Ich erfuhr es heute auf eine eigen-10 tumliche Art.

Bergogin. Und beeilten sich nicht, mir biefe wichtige Mitteilung zu machen.

Dberfthofmeister. Ich fonnte es nicht glauben, ich mußte an ber Wahrheit biefer Mitteilung zweifeln, ich 15 unterftand mich nicht, eine unbestimmte Sache von folder Bichtigfeit Euer Durchlaucht vorzutragen.

Bergogin. Folgen Sie mir in mein Rabinett! (Beibe ab.)

# Achter Auftritt.

Graf (vorsichtig burch bie Mittelthur). 3ch fann bas Schloß 20 nicht verlassen. Ich bin geschlagen, bas ift mahr, aber wenn ich ohne einen ferneren Versuch bes Wiberftands vom Rampfplat entfliehe, ift meine Nieberlage vollständig. Der Obersthofmeister hat mich gefturzt, er, ber geheime Agent bes Herzogs. Die Saat schien ihm reif zu sein, boch ich 25 glaube, er hat zu fruhzeitig gemaht. — Belche Mittel man ju meinem Sturg angewenbet hat? - noch weiß ich es nicht, aber mir gleich viel! Auch ich will meine Schritte thun; in bem Rampfe um meine Eriftenz gelten alle Mittel. — Ich weiche nicht aus bem Schlosse, die Berzogin soll

erfahren, daß ber Obersthofmeister ber geheime Agent ihres Sohnes ift. — Ah! ba ift er!

### Meunter Auftritt.

Der Oberfthofmeister (mit einem Papier in ber hand, erfchrickt, wie er ben Grafen fieht).

Oberfthofmeifter. Guer Ercelleng noch hier? — Wenn es bie Frau Bergogin erführe — ihr Born —!

Graf. Nach bem, was mir heute abend geschehen, ist bieser Zorn nicht mehr imstande, Einbruck auf mich zu machen.

Obersthofmeister. Aber was wollen Sie heute noch? Ich bitte Euer Ercellenz!

Graf. Die Herzogin sprechen! Wenn sie ruhig geworden ist, kann sie ihrem ersten Minister — eine Audienz nicht versagen.

Obersthofmeister. Ihrem ersten Minister freilich, aber — (besieht bas Papier).

Graf. Bas foll Ihr Aber?

Obersthofmeister. Ich bin gegen Guer Excellenz offens herzig gewesen, so lange Sie in Allerhöchster Gnade waren, 20 ich will es auch jest sein, tros bieser fürchterlichen Ungnade.

— Lesen Sie dies Schreiben an den Herzog.

Graf (lieft). Ich finbe mich bewogen, unser ganzes Ministerium zu entlassen. Indem ich dich bitte, mein Sohn, ein neues zu erwählen, verspreche ich, mich durchaus in 25 keine Regierungsgeschäfte mehr zu mischen unter der einzisgen Bedingung, daß kein Mitglied des früheren Ministesriums in seinem Amte bleibe. — Das ist deutlich!

Dberfthofmeifter. Sehr beutlich!

Graf. Und barf ich bem herrn Oberfthofmeifter jum Portefeuille gratulieren ?

Dberfthofmeister. Mir? - Wo benten Sie bin? Ich versichere Euer Ercellenz, ich halte es für bas Befte, wenige 5 ftens für bie nachfte Zeit, so leife als möglich an biesem Sofe aufzutreten.

Graf. Um besto beffer aus bem hinterhalt agieren ju fonnen! - 3ch verftebe!

Dberfthofmeifter. Aber ich verftebe Guer Ercelleng 10 nicht.

Graf. Sie werben es lernen. Glauben Sie nicht, daß ich Ihnen so freiwillig das Feld räume!

Dberfthofmeifter. Dir?

Graf. Ja, Ihnen — herr geheimer Agent!

Dberfthofmeifter. Ercellenz ich erftarre! - Aber es fann nur Ihr Unglud fein, mas Sie zu biefen eigentumlichen Reben veranlaßt, - feien Sie offenbergig!

Graf. In mas?

Dberfthofmeister. Sie wollen also bie gange Sache 20 verleugnen?

Graf. Welche Sache?

Dberfthofmeifter. Den Bergog verleugnen, bem Sie so gut gebient? — D Sie sehen mich lächeln — was kann Ihnen bies Papier eigentlich schaben? - Der erfte Minister 25 ift tot - es lebe ber erfte Minifter!

Graf. Wie fo?

Oberfthofmeister. Allerdings ift die Ungnade ber Bergogin nicht angenehm, aber bleiben Sie nicht in ber vollkommensten Gunft bes jest wirklich regierenben Berrn? Graf. herr Dberfthofmeifter, Ihren Spott ertrage ich nicht. Sie sehen mich entschloffen, biefen Plat nicht

zu verlaffen, und sollte ich warten bis morgen früh, sollte ich mehrere Tage warten, zwischen uns gilt keine Schonung mehr, ich werbe Ihrer Durchlaucht offen erklären, wer sich eigentlich in das Vertrauen des Herzogs geschlichen, ich werde ihr beweisen, Herr Obersthofmeister, daß Sie der z geheime Agent des Herzogs waren.

Obersthofmeister. Ift das Ihr Ernst, eine solch falsche Anklage? — Ich ber geheime Agent? — O diese Berstellung, Ercellenz! Ich habe Sie nicht verraten, aber die Frau Herzogin erfuhr heute abend, daß Sie der geheime 10 Agent seien.

Graf. Ich der geheime Agent? — Fein angelegt, Herr Obersthosmeister. Aber es soll Ihnen nichts nuben; ich werde die notigen Beweise beibringen!

### Behnter Auftritt.

15

25

Kammerdiener (aus dem Kabinett). Seine Durchlaucht fragte nach dem herrn Obersthofmeister.

Obersthofmeister. Sogleich! — Bo ist Seine Durch- laucht?

Kammerbiener. Er wird im Augenblick in sein Kabinett 20 kommen. Er spricht eben mit seinem geheimen Agenten.

(Rammerbiener ab.)

Oberfthofmeister (erstaunt). Mit seinem geheimen Agenten ?

Graf (ebenfo). Mit seinem geheimen Agenten ?

Oberfthofmeister. Sie find ja ber geheime Agent?

Graf. Rein, Sie find ber geheime Ugent!

Oberfthofmeifter. Um Gottes willen! Die Sache wird immer ratfelhafter! - Dann hatten wir ja fcon brei

geheime Agenten. Wenn das so fort geht, giebt es bei Hofe nichts Offentliches mehr. — Aber ich muß zu Seiner Durchlaucht! (Will ins Kabinett eilen.)

Graf. Und bies Papier? — Es ift ja ein Migvers 5 ftandnis?

Dberfthofmeifter. Duß ich bem Bergog übergeben.

Graf (wirft sich in einen Lehnstuhl). Dann bin ich vers loren.

Der Borhang fallt.

# Fünfter Aufzug.

Diefelbe Deforation.

## Erster Auftritt.

Graf (in einem Lehnstuhle sigend). Enblich ift es Tag ges worben, aber ein Tag, ber mir nicht angenehm und freunds 5 lich anbricht; - aus einer forgenvoll burchwachten Racht, aus taufenb fich burchfreugenben Gebanken, aus bem tiefften Nachsinnen finde ich immer und immer wieder basselbe beraus; mit diesem Tage bricht mahrscheinlich ber lette meines langen Hoflebens heran. — D es ift flar, wie bie 10 Sonne, man muß machtige Bebel angesett haben, um mich aus meiner Stellung zu verbrangen. - Der Dberft hofmeister — er allein hat es nicht gethan, er hat vielleicht die Sand bazu geliehen, aber er ift es nicht, ber bie Maschine organisiert, ber sie geleitet hat. — Aber schlims 15 mer für mich; wenn er es nicht ift, so war es eine machtis gere Sand, gegen bie ich noch viel weniger auszurichten vermag. — Der Bergog felbst hat mich gefturgt! — Und wie kann ich mich von diesem Falle aufrichten? — An wen mich lehnen, wer reicht mir die Hand? - Der 20 Berzog — hat sein Spiel fein angelegt und meifterhaft burchgeführt! - Wer hatte bas auch erwarten tonnen? -Es ift alles verloren, benn nach bieser Brobe, bie er von seiner Rraft, seinem Talente abgelegt, wird er nimmermehr

bie Zügel aus ber Hand geben, — und er hat recht: wer eine solche Hosintrigue so glanzend durchführt, ist bes fähigt, selbstständig seinen eigenen Weg zu gehen. — Aber ich muß die Herzogin sprechen, ich muß mich festhalten 5 an dem letten Notanker, den ich angesichts des drohenden Sturmes ausgeworsen, an jene Verbindung meines Reffen mit der Prinzessin Eugenie. Gelingt mir dies eine, so bleibt mir ein Faden, der imstande sein kann, mich aus dem Labyrinth dieser Ungnade zurückzuführen.

### Zweiter Auftritt.

Graf Defar (ift mahrend ber letten Borte eingetreten).

Doffar (für sich bufter). Ah, ba ift er! (Laut.) Guten Morgen, mein Oheim!

Graf. Du bift es, Osfar? Wie freue ich mich, bich

Osfar. Ich banke Ihnen, ich hatte sehnlichst gewünscht, Sie noch gestern abend zu sprechen. Diese ganze Nacht —

Graf. D eine schreckliche Racht! So eine Nacht kann einen zum vollkommen alten Manne machen!

Dokar. Das glaube ich auch; es sind entsepliche Dinge, die wir vernommen, die wir erlebt.

Graf. Gine folche Ungnabe, ein folcher Sturg! Wir muffen fest zusammenhalten, bester Reffe!

Defar, Obeim!

25 Graf. Es giebt nur ein einziges Mittel, was vielleicht imstande ist, und zu retten: wir muffen alles anwenden, deine Berbindung mit der Prinzessin Eugenie zu beschleunigen.

Dofar (für fich). Das geht zu weit! (Laut.) Rechnen

Sie nicht auf mich, herr Graf, über Ihr finsteres Thun ist ein helles Licht aufgegangen!

Graf. Wie foll ich bies verfteben?

Defar. Sie werben ichon einen Sinn barin finben.

Graf. Wenn ich bir aber fage, ich finbe feinen Sinn 5 in beinen Reben!

Osfar. So muß ich Ihnen antworten, bag ich bas einem flugen Mann, bem geheimen Agenten bes Bergogs, nicht glauben fann.

Graf. Auch bu haft biefe ungludfelige Ibee, Ostar? 10

Defar (falt). Laffen wir bas!

Graf. Das ift ja eine entsetzliche Verwirrung! 3ch beschwöre bich, erklare bich beutlicher.

Defar. D ja, herr Graf, ich habe Sie beshalb aufgesucht! - Sie betrieben eifrigft eine Berbindung awischen 15 ber Bringeffin Eugenie und mir.

Graf. Aufs Gifrigfte! Mit Bewilligung ber Frau Bergogin.

Defar. Ihre Durchlaucht hatten eine Unterrebung mit ber Bringeffin und bie lettere, trot ihrer Berwirrung 20 ebel und offen, erklart ber Frau Bergogin, fie konne meine Sand nicht annehmen, ba fie einen anbern liebe.

Graf. Bab! Das ift unglaublich, unmöglich!

Osfar. Unglaublich in ber That, aber es ift so, fie liebt einen anbern!

Graf. Und wen?

Dofar. Einen anbern mit ber gangen Rraft ihrer Seele. Dies herrliche Mabchen, beffen Besit mich vielleicht jum gludlichften ber Menschen gemacht hatte!

Graf. Ich sage, unmöglich! — Und wen liebt bie 30 Pringeffin ?

Defar. Und ich soll es Ihnen sagen ? - Die Pringeffin liebt - Sie!

Graf. Mich!? - Um Gottes willen, welche 3bee ?

Dofar. Sie hat es ber Frau Berzogin geftanben !

Graf. Dich liebe bie Pringeffin? - Bach' ich benn ober träume ich?

Defar. Endigen wir diese peinliche Unterredung! -3ch fucte Sie auf, herr Graf, um Sie gur Rebe gu ftellen. Sie suchten eine Braut fur Ihren Reffen, Sie 10 raumten biefem Neffen bereitwillig Ihr halbes Palais ein, und biefer Reffe erfährt jufallig, bag bie ihm bestimmte Braut - bie Geliebte bes Onfels ift. - Ift bas nicht eine luftige Geschichte?

Graf. Ich bin nicht imftande, biefes Ret von Wiber-15 spruchen zu zerreißen!

Defar. Wie gefagt, herr Graf, ich suchte Sie auf, um Sie jur ftrengften Rechenschaft ju ziehen über bie Schanbe, die Sie im Begriff waren, unserem Ramen jus jufugen. Aber, ich hatte nicht überlegt, baß Sie ein alter 20 Mann sind, ber Bruder meines innigft geliebten Baters.

(Die Thur jum Rabinett bes Bergogs wirb geöffnet.)

Graf. Bott sei gebankt, ba kommt ber Bergog!

Bergog. Guten Morgen, meine Berren! Schon fo früh am Tage bier?

Graf (für sich). Er weiß nicht, daß ich von gestern 25 noch da bin.

Bergog. Gi, ei, befter Braf Steinhausen, wie seben Sie verftort aus! Und auch Sie, Graf Defar, scheinen mir aufgeregt.

30 Ostar. Euer Durchlaucht, es sind entsetliche Dinge geschehen!

Braf. Gang entfetliche Dinge!

Herzog. In meinem Schloffe? — Ich will nicht hoffen! Graf. Euer Durchlaucht werben von der schrecklichen Scene, die gestern abend hier vorgefallen, bereits unter-

richtet sein?

Bergog. Allerbings, ich hörte bavon!

Graf. Eine Scene, herbeigeführt durch die grenzenloseste Ungnade der Frau Herzogin, die unerwartet auf mein unschuldiges Haupt niederstel.

Herzog (lächelnb). Run, mein lieber Graf, so unschulbig 10 wird bieses Haupt nicht sein.

Detar (für fich). Dachte ich es boch!

Graf. Eine schwere Anklage wurde gegen mich ers hoben, eine sehr schwere Anklage; und man urteilte über mich, ohne mich gehört zu haben. Man beschulbigt mich, 15 ich sei der geheime Agent Eurer Durchlaucht.

Herzog. Und das nennen Sie eine schwere Beschuldisgung? — Es ist nicht schmeichelhaft für mich. (Für sich.) Warte einen Augenblick! (Laut.) Freilich war es nicht schön, Sie zu verraten —

Graf. Mich zu verraten?

Herzog. Run ja, Sie zu verraten! Das Geheimnis war so gut bewahrt.

Oskar (für sich). Es ift also boch wahr. (Laut.) So erlauben mir Euer Durchlaucht —

Herzog (leife jum Grafen). Sie muffen meinen geheimen Agenten vorstellen. (Laut zu Ostar.) Ihr Oheim geniert sich vor Ihnen, einzugestehen, welche ausgezeichnete Dienste er seinem Fürsten geleistet.

Oskar (für sich). Er hat alle Ursache bazu! — Diese 30 Schlechtigkeit!

Herzog. Sehr ausgezeichnete Dienste! Erinnern Sie sich, lieber Graf, wie Sie die Abreise meiner Mutter nach Caserta hinderten? (Bu Osfar.) Mein geheimer Agent, Ihr Herr Oheim, ließ flugerweise die Gitter des Schlosses schlosses. Thaten Sie das nicht, mein lieber Graf?

Graf. Allerbings, bas kann ich nicht leugnen!

Oskar. Dann erlauben mir Euer Durchlaucht, mich zu entfernen! Bas ich Guer Durchlaucht geheimem Agenten zu sagen habe, kann nur ohne Zeugen geschehen. (Ab.)

10 Herzog. Was hat benn ber Graf? — Streitigkeiten in ber Familie? — D bas hatten Sie mir zu verstehen geben sollen! So was ist am besten gleich abgemacht, benn je mehr Zeit über ber Art Unannehmlichkeiten bahin geht, je tiefer bringen sie ins Herz, ich kenne bas! — Aber 15 was hat ber Graf? —

Graf. Euer Durchlaucht, ich bin vernichtet, ich falle von einem Unglud in das andere; aber ich fühle es, nur Offenheit kann mich retten. Euer Durchlaucht wußten, daß die Frau Herzogin eine Berbindung zwischen ber Prinzozeffin Eugenie und meinem Neffen projektiert.

Herzog. Ich erfuhr es ganz zufällig.

Graf. Die Prinzessin aber erklarte bei einer gestrigen Unterrebung, sie könne meinen Neffen nicht heiraten, ba siebereits einem anbern ihr Herz geschenkt.

5 Herzog (für sich). Sollte er bereits etwas wissen? Graf. Einem andern ihr Herz geschenkt!

Berzog. Und biefer andere, — wer ift es? Reben Sie ohne Scheu!

Graf. Dieser andere — ich wage kaum, ihn zu nennen! Herzog (für sich). Er weiß es; das kommt mir unges legen! (Laut.) Nun, sprechen Sie, Graf!

Graf (nach einer Paufe). Mich selbst! - Aber ich schwöre Guer Durchlaucht, biefe ungludliche Leibenschaft ift mir unbekannt geblieben, ich habe - auf Ehre! - nichts bazu beigetragen. — Ich bin ber ungludlichfte aller Menschen!

Bergog (laut lachend). Das ift in ber That sehr tragisch! 5 - Sie Ungludlicher! - Geheimer Agent bes Bergogs und Beliebter unserer Pringeffin! Gine ber foftlichften Beschichten, die ich je erlebt!

Graf. Aber, Euer Durchlaucht, ich erlaube mir, bies burchaus nicht föstlich zu finden.

Bergog. Ich glaube es mohl! — Aber jest Scherz beiseite! 3ch bin fehr jum Berzeihen geneigt. Sie haben jum öfteren gegen mich gefehlt, als Sie noch Minister waren, boch hoffe ich, daß ich Ihrer eifrigften Dienste gewiß sein kann, wenn ich Sie zu meinem Oberftstall 15 meifter ernenne. Auch haben Sie für mich und meinen geheimen Agenten gelitten, weshalb es nicht mehr als billig ist, daß Sie jett endlich die Bekanntschaft besselben machen.

Graf. Des geheimen Agenten?

Bergog. Ja, meines geheimen Agenten. - Folgen Sie 20 mir in mein Rabinett!

# Pritter Auftritt.

Dherfthofmeifter (aus bem Rabinett ber Bergogin).

Dberfthofmeister. Das ift eine Zeit ber Konfusion, ber Bestellungen und Abbestellungen. Mußte ich boch noch 25 während ber Nacht alle Vorbereitungen treffen gur Übersiedlung der Frau Herzogin nach Caserta. Auf zehn Uhr war die Abreise festgeset, und als ich soeben melde, alles

sei bereit, heißt es, man soll warten, man soll die Wagen nicht herausziehen. Gott! und diese Abreise Ihrer Durch- laucht kam mir so erwünscht, es wäre eine so lange ersehnte und notwendige Ruhe eingetreten, alle Intriguen hätten mit dem Verschwinden der Gegenpartei aufgehört! — Sollte dieser Graf Steinhausen nochmals Mittel und Wege finden, zu dem Ohr der Herzogin zu gelangen? — Das wäre entsehlich! Ich din nicht imstande, seine Drohung zu verzgessen, er wolle mich als geheimen Agenten des Herzogs 10 angeben! — Ich, der geheime Agent! Der Mensch hat eine Suada, er ist imstande, am hellen Mittag Zweisel zu erregen, ob es nicht Mitternacht ist. Und dazu die Herzogin in ihrer fürchterlichen Laune!

#### (Glodengelaute.)

25 Muffen die da ihre Freude über das neue Ministerium so früh am Tage schon kund geben!

## Bierter Auftritt.

Die Berzog in (aus ihrem Rabinett mit Reisetleibern, geht mit haftis gen Schritten und nachbenkend über bas Theater und sieht ben Obersts hofmeister nicht, der etwas im hintergrund fteht.)

Obersthofmeister (für sich). Wie die Nervenaufregung die schwache Dame so wunderbar gestärkt.

(Bergogin geht einige Dale auf und ab.)

Herzogin (mit farter Stimme). So hat man also ein 25 solches Spiel mit mir gewagt, und ich habe es verloren, weil ich die Karten weggeworfen! Ich habe gegen einen Schatten gekämpft, gegen ein Wesen, das nie eristierte und muß das durch den größten Zusall jeht erst

erfahren, jest, ba es ju fpat ift; ba ich meinen Rampf verloren. Ich habe bas Ministerium entlassen, ich habe meinen Sohn beauftragt, ein neues zu bilben, und ihm so die volle Gewalt in die Hand gegeben. Aber ware es nicht möglich, diese Übereilung wieder gut zu machen? - 5 Der Bergog hat noch nicht Zeit gehabt, ju handeln, er fann unmöglich schon ein neues Ministerium gebilbet haben. - Wenn ich bie Bugel wieber ergriffe!

(Glodengeläute und Dilitarmufit in ber Ferne.)

Was ift bas? (Sie geht ans Fenfter.) Was mag es bes 10 beuten? - Uh! ber Oberfthofmeifter! - Boren Sie bie Gloden und die Musik? Weshalb wird geläutet, weshalb spielt bas Militar in bem Schlofhofe? Es ift boch heute weber Sonns noch Feiertag? Wiffen Sie nicht, was bas foll? 15

Dberfthofmeifter (judt die Achseln). Euer Durchlaucht, ich weiß in der That nichts davon!

Bergogin. Geben Sie, erfundigen Sie fich! - Doch nein, bleiben Sie! Sie übergaben gestern abend bem Bergog meinen Befehl; wiffen Sie, ob etwas ober mas 20 barauf erfolgt ift?

Dberfthofmeister. Seine Durchlaucht, als ich ihm bas Blatt übergab, — fagten: "Soll bestens besorgt werben!"

Bergogin. Und ber Bergog lächelte bagu? 25 Dberfthofmeister. Seine Durchlaucht saben nicht unfreundlich aus.

Bergogin (für sich). 3ch habe mein Spiel verloren! (Laut.) Unb bann?

Dberfthofmeister. Ließen Seine Durchlaucht ber herr 30 Bergog ben Grafen Brand, ben geheimen Rat Böllenborf

und ben herrn von Bach schleunigst zu sich ins Schloß ent-

Bergogin. Beiter!

Obersthofmeister. Die Herrn blieben bis nach Mitters 5 nacht und suhren bann nach hause.

#### (Dufif in ber Ferne.)

Herzogin. Diese unerträgliche Musik! — Ich will es nicht hören! Man soll nach ber Beranlassung fragen, und sie sollen augenblicklich aufhören!

O Dberfthofmeister (fouchtern). Darf ich mir wohl ers lauben, biesen Wunsch Guer Durchlaucht bem Herrn Herzog zu melben ?

Berzogin. Ein Wunfch? — Es ift mein Befehl! — Und weshalb bem Berzog melben?

15 Dberfthofmeister. Damit ber Befehl vom Herrn Herzog felbst ausgeht.

Bergogin. Ab! - 3ch verftebe!

Obersthofmeister. Doch, ba tommt Seine Durchlaucht selbst!

#### Jünfter Auftritt.

Herzog (aus bem Rabinett, Graf Steinhaufen bleibt in ber Thur ftehen).

Herzog. Soeben hore ich, baß Sie und verlaffen wollen, Mama; Sie haben Ihre Abreise nach Caserta bes sohlen ?

25 Serzogin. Unter ben gegenwärtigen hiefigen Berhalts niffen ift es beffer, ich raume bas Felb.

Herzog. Thun Sie das nicht, Mama, wenigstens nicht in der eben ausgesprochenen Absicht! Lassen Sie mich wiederholen, was ich Ihnen vor einigen Tagen sagte: bleiben Sie bei mir, unterftüßen Sie mich mit Ihrem Rat und Ihrer Erfahrung.

#### (Entfernte Dufit.)

Herzogin (mit Beiden ber Ungebulb). Ich kann nicht! Das Leben hier fängt an, mir zu geräuschvoll zu werben, 5 ich will mich in die Einsamkeit zurückziehen. Ich weiche bem Sieger. (Mit heftigkeit.) Ich, die Überwundene! —

Herzog. D, Mama, sprechen Sie nicht so! — Richt bieses Spiel mit mir! Berstellen Sie sich nicht länger!

Herzogin. Ware ich im offenen, ehrlichen Kampfe unters 10 legen, ich hatte nichts bagegen! — Aber so! — mir ein Phantom gegenüber zu stellen, gegen bas ich Streiche führe, welche nicht treffen, bas ist schändlich, unverzeihlich! —

Bergog. Gin Phantom, Mama?

Bergogin. Dein geheimer Agent!

..

15

Herzog. Ihnen, Mama, bleibt nichts verborgen.

Herzogin. Das weiß ich! — Aber um etwas wollte ich bich bitten, — boch nein! — es ist besser so — lassen wir die Sache ruben!

Herzog. Ein Bunsch von Ihnen ift mir Befehl, ich 20 muß barauf bestehen, daß Sie mir ihn aussprechen.

Herzogin. So sage: wer bezeichnete bir bie Waffe, mit welcher bu gegen mich so siegreich gefämpft?

Herzog. Diese Frage könnte mich verleten, Mama! — Glauben Sie, ich wurde einen fremben, gegen meine Mutter 25 gerichteten Rat verlangt und angenommen haben? — Aber wozu soll biese Erörterung führen, chère maman, da —

Bergogin. Du boch gefiegt haft!

Herzog (verbindlich). Rein, ba Sie mich siegen ließen, Mama. 30

. Bergogin. Bie?

Bergog. Sich freiwillig gurudgogen, inbem Sie einfaben, bag ber Rampf, ben ich mit Ihren Ministern einging, um meine Erifteng hanble, beshalb, Mama - (Die Bergogin will fprechen) - gewiß nur beshalb, Mama, unterftusten 5 Sie meine schwache Intrique!

Bergogin. Ab!

Bergog. Gemahrten mir als Breis biefes leichten Sieges, was Sie jebenfalls im Begriff maren, mir boch in furgem freiwillig ju übergeben.

Bergogin. 3ch glaube nicht.

Bergog. D ich bin bavon überzeugt! (Ruft ihr bie Danb). Sie gaben mir freiwillig bas, mas Sie glaubten, ich habe es Ihnen abgebrungen, — (ber Bergog fieht fich um und erblickt ben Oberfthofmeifter, ber wieber eingetreten) - gang frei-15 willig, mit freundlichfter Miene, im herzlichften Ginverftanbe nis. und ber Sof und bas gange Land foll es wiffen; und wie bankbar werbe ich Ihnen bafur fein!

(Die Bergogin, Die bisher abgewendet geftanben, breht fich rafch ihrem Sohne ju und reicht ihm beibe Banbe.)

Bergogin. Ja, es ift beffer fo! - Und Dein geheimer 20 Mgent?

Bergog. Bon bem Sie ichon anfänglich gewußt, bag er nie existierte. ---

Bergogin (brobt ihm mit bem Vinger). Rehmen wir an, 25 es fei fo! -

Bergog. Wirb nicht mehr jum Borfchein fommen! (Der Oberfthofmeifter, ber an ber Mittelthur mit bem Rammerberrn und ein paar Bebienten gesprochen, tommt langsam vor und gieht fich, um nicht gu ftoren, an bie Rabinettethur linke.)

Dberfthofmeifter (für fich). Sie scheinen vollfommen 30 ausgeföhnt, ober spielten vielleicht beibe ausammen gegen ben

allmächtigen Minister. — Arme Excellenz! So plötlich vom Hofe verschwinden zu muffen!

(Der Graf kommt aus dem Rabinett links und tritt vor den Obersthofmeister.)

Dberfthofmeifter (erfdridt). Sehe ich recht?

Herzog. Ihren geftrigen Befehl habe ich befolgt, Mama, und meine Anordnungen getroffen. Darf ich bitten, biese Papiere burchzusehen. (Die herzogin macht eine ablehnende Bewegung.) Ich bitte barum.

Obersthofmeister (zum Grasen, der leise aus der Kabinettsthur ro in den hintergrund getreten ift). Und Euer Excellenz wollen nochmals vor die Frau Herzogin treten?

Graf (freundlich). Ohne Gefahr für mich! Ich bin fest bazu entschloffen!

Obersthofmeister (für sich). Es ist klar, er will mich 15 anklagen! (Bum Grafen.) Seien Sie versöhnlich, Ercellenz, laffen Sie bas Bergangene vergangen sein!

Graf. Sie meinen über ben geheimen Agenten ?

Obersthofmeister. Richt so laut! Ich bitte Euer Ercellenz barum!

Graf (gerührt). Es mar ein ebler Mann!

Dberfthofmeifter. Ber?

Graf. Der geheime Agent!

Obersthofmeister. So haben Sie ihn enblich gesehen?

Graf. Leiber nein, er ift heute nacht abgereift!

Dberfthofmeifter. 3ch atme wieber auf!

Graf. Aber in einem Schreiben, das er an ben Hers zog zurudließ, sprach er mit Warme von meinen vieljährigen Diensten, von meiner Anhänglichkeit an das herzogliche Haus — Seine Durchlaucht haben mich zu Ihrem Obersts 30 stallmeister ernannt.

Oberfthofmeister. Guer Excellenz, ich gratuliere von gangem Bergen.

Herzog (zur berzogin). Nachbem Sie diese Papiere burchgelesen, erlaube ich mir eine Bitte, liebe Mama, die 5 Sie mir, hoffe ich, nicht abschlagen werden; seien Sie so freundlich, die wichtigsten dieser Dokumente mit Ihrem Namen zu versehen und heute nicht nach Caserta zu reisen!

Bergogin. In Gottes Namen!

Defar (aus dem Kabinett des Herzogs mit einem Brief. Reicht seinem Oheim die Hand). Berzeihen Sie mir, mein lieber Oheim, meine Übereilung, meinen kindischen Jorn; verzeihen Sie mir, daß ich mich unterstanden, Sie einer unedlen Handlung für fähig zu halten. Es ist alles aufzgeklärt, ich stehe tief beschämt vor Ihnen. (Zum Obersthofmeister.) Aber dieser geheime Agent ist wirklich ein ebler Mensch, Herr Obersthofmeister.

Dberfthofmeister. Alfo Sie haben ihn gefeben?

Osfar. Leiber, nein! Er verließ heute nacht bas 20 gand, und wird wohl nie mehr zurüdfehren. Aber in bies fem Schreiben —

Graf. Nun?

Oskar. Spricht er mit ber größten Freundlichkeit von mir und in Folge beffen hatten Seine Durchlaucht bie 25 Gnabe, mir eine diplomatische Sendung an den bahrischen Hof anzuvertrauen.

Herzog. So, Mama, jest banke ich Ihnen herzlich und erlaube mir nur noch, Sie um ein paar freundliche Worte für meinen Oberststallmeister, den Grafen Stein-30 hausen, zu bitten.

(Der Graf füßt ber Bergogin bie Sanb.)

Bergogin (jum Grafen). Boren Sie jene Dufit? Graf (judt bie Achseln). Gine Serenabe, bie bas Militar bem Bergog bringt.

Bergogin. Gehr verftanblich für uns beibe.

Bergog (jum Oberfthofmeifter). Dein befter Oberfthofe 5 meifter, Sie ließen vor ein paar Tagen meinem geheimen Agenten samtliche Waffer fpringen?

Oberfthofmeifter. 3ch war fo gludlich.

Bergog. Was Sie meinem Freunde gethan, erfenne auch ich dankbar an. Ich bleibe Ihnen bestens und freund, 10 lichft gewogen.

Dberfthofmeifter. Bu viel Gnabe, Guer Durchlaucht!

(Die Bringeffin ift unterbeffen mit ein paar hofbamen eingetreten und hat sich ber Bergogin genabert.)

Pringeffin. Onabige Tante, wir find alle jur Abreife nach Caserta bereit. Wir warten nur Ihres Befehls.

Bergog. D, Pringeffin, bamit eilt es nicht!

Bergogin (freundlich). Wir werben heute nicht reifen, mein liebes Rinb.

Bringeffin. Guer Durchlaucht fagten: Mein liebes Rind; also gurnt mir meine gnabige Tante nicht mehr?

Bergogin. Eigentlich follte ich bir boppelt gurnen, weil auch bu im Komplott gegen mich warft, weil auch bu unwahr gegen mich gewesen; ja, unwahr in ben heiligsten 25 Befühlen eines weiblichen Bergens.

Bergog. Bergeihen Sie, geliebte Mutter, bag ich ber Bringeffin ju Gulfe fomme. Bir befennen uns ichulbig, ich vor allen Dingen, aber Eugenie allein war offen und mahr gegen Sie. (Er nimmt bie Sand ber Pringeffin.) 30

Bergogin. Wie foll ich bas verfteben?

Herzog. Sie gestand Ihnen Ihre Liebe zu — Herzogin. Deinem geheimen Agenten!

Bergog. Also zu mir!

Bergogin. Und biefes Geftandnis, Eugenie, murbeft 5 bu es mieberholen?

Pringeffin. Ja, meine gnabige Tante!

Herzog. Seien Sie gutig gegen uns. Seit meiner Jugend liebte ich die Prinzessin und ich habe es mir feierslich gelobt, nie eine andere Gemahlin zu erwählen. Willis zo gen Sie in diese Verbindung!

Bergogin. Rann ich anbere?

Herzog. D Mama, meinen innigsten Dank! (Bu ben andern.) Meine Herren und Damen, hier ist meine geliebte Braut. — Sehen Sie, Eugenie, bas freundliche Walten 15 unseres geheimen Agenten!

Enbe.

# NOTES.

#### ACT I. SCENE 1.

#### PAGE 3.

2. Sason, many masculine and neuter nouns borrowed from the French preserve their plural ending in 6, though they take the sign of the strong genitive singular .6 by analogy to German words, e.g.,

Salon, genitive singular Salons, nominative plural Salons.

Sofa, ,, ,, Sofa8 ,, ,, Sofa8.

Cf. Bart, Fauteuil, Bortefeuille, etc.

Font, 'background'; borrowed from the French.

12. Guer Durchlaucht, 'your Serenity,' 'your Highness.' In this and similar phrases Guer Majestat etc. Guer is treated as indeclinable and is commonly represented by Gw. Durchlaucht is originally the past participle of durchleuchten, and thus means 'illumined,' 'illustrious.' In the English House of Lords it is still customary to speak of a Duke of the blood royal as 'the illustrious Duke.' The Middle German form was durchlatt, hence the diphthong au in Durchlaucht. Cf. for a similar process erlaucht.

Euer Durchlaucht werben zu Gnaben halten, 'your Highness will graciously permit.' The phrase halten zu Gnaben originated from halten Sie es zu Gnaben = nehmen Sie es nicht ungnabig auf. Notice the plural verb halten after the singular subject. After certain titles such as Durch-laucht, Excellenz, Majestät, etc. a plural verb is used as a mark of courtesy. Cf. Eve § 269.

### PAGE 4.

2. Sochbieselben, sc. Rate. The adjectives hoch and hochst are frequently thus prefixed in speaking of exalted personages. Cf. l. 11 hocherseuchteten, l. 31 Sochstieuchteten.

- 7. wifte. The imperfect subjunctive is frequently used for making a statement modestly. This is sometimes called the *diplomatic* subjunctive. Cf. Eve § 573 and 22. 2.
  - 10. burchlauchtigen Frau Mutter, 'illustrious mother.' Cf. note 3. 12.
- 11, 12. uns an tie Sant gepen, lit. 'to walk at our hand,' then 'to lend us her support,' 'to help us.'
  - 14. imftanbe = in bem Stante, 'in the position,' then 'capable,' 'able.' ungeschen zu machen, 'to cancel.'
  - was batte, 'what do you suppose I had.' Cf. Eve § 531.
  - 18. Es sei tenn, 'unless it be that.' Cf. note on 45. 7.
- 21, 22. meines hochseigen herrn Baters, 'of my late father of blessed memory.' Selig = 'blessed,' then 'departed,' 'lamented,' 'deceased.'
  - 23. ich will nicht hoffen, 'I should be sorry to think.'
  - 28. Also both, 'then it is as I suppose.'

## PAGE 5.

- 2. geruhte. Cf. note on verruchter 83. 13.
- 5. Resident, a town in which a reigning sovereign holds his court.
- 16. Seibregiments, lit. 'body-regiment,' then a regiment of which the sovereign is colonel-in-chief, 'the King's Own,' Seibtruppen = 'body-guard.' Notice the other meaning of Regiment, 'rule,' 'government.'
- 23. Soophero, hero is the old genitive plural of the demonstrative her. M.H.G. genitive dere, O.H.G. dero. The instrumental case of this pronoun has also been preserved in hefto, M.H.G. des-te, O.H.G. des-diu. Cf. the etymology of the adverb wie, and of our the (the more, the better) and how.
- 28. Gremitage, 'Hermitage.' A pavilion or summer palace in the garden of the Duke. The word was borrowed from the French ermitage, in the eighteenth century. Sansspuci the palace at Potsdam, and Solitübe the castle at Ludwigsburg, where the poet Schiller's father was employed, are names which were introduced into the language at the same date as Gremitage.
- 30. Rollegen, 'colleagues.' Rollege is very freely used in German, e.g. a student in polite parlance would address a fellow-student as Herr Rollege. Be careful to distinguish this word from Rolleg or Rollegium = (1) a lecture, (2) a college, plural Rollegien.

#### PAGE 6.

2. Greignis, the etymology of this word must be sought in Auge, M.H.G. erougen = 'to show,' hence the noun erougnis which should have

given us Craugnis, or Creugnis. The corrupt spelling dates from the sixteenth century and is probably due to the influence of eignen.

- 8, 9. eingegaunten, 'circumscribed.'
- 11, 12. unumschränkt schalten und walten, 'have unlimited power.' Schalten und Balten are constantly used together in this meaning. Schalten=in its primary sense 'to shove' or 'to push.' Cf. Schaltiahr (Leap-year), the year in which an additional day is 'shoved in.'
  - 13. fonnten. Cf. note on 4. 7.
- 17. Budling, 'bow,' from buden, the intensive verb to biegen. The factitive is beugen.

### PAGE 7.

### SCENE 3.

- 4. some ich einmal, 'if I but once,' etc. Do not translate the so in the next line.
  - 5. gerabe aus ju geben, 'to go straight ahead.'
- 8. tausenbersei, lit. 'of a thousand kinds' then 'countless,' 'endless.' Sei, M.H.G. leie originally a noun='kind.' In the words wieseriei, mandersei, etc., the first components are to be explained as genitive plurals.

Wenn und Aber, 'ifs and buts.'

- 13. foll, 'is asserted to.'
- 24, 25. wie sehr man vergeblich auf mich gehofft, 'what great hopes had been vainly placed on me.'
- 28. herrschstigen, formed from herrsch-sucht, not a 'seeking for power' but a 'sickness or morbid craving for power'; cf. Bleich-sucht. Schwind-sucht, which show more clearly the connection with the adjective siech.
- 29, 30. unverrudt beim guten Alten, 'undisturbed in its time-honoured course.'

#### PAGE 8.

2. es başin bringen, 'to bring it about,' cf. ift es başin gefommen? 'have matters reached such a pass?'

### SCENE 4.

- 13, 14. 35 wunfote, 'I should like.' Notice the subjunctive mood, the explanation is that the sentence 36...; present is the apodosis of a conditional sentence, of which the protessis is suppressed.
  - 15. Bu Ihren Befehlen, 'I am at your service.'

- 22. 3mmer Euer Durchlaucht, 'always this mode of address.'
- 24, 25. vertraulid, 'on an intimate footing,' 'as an equal.'

### PAGE 9.

- 2. weher, comparative of the indeclinable adjective weh. Beh was originally an interjection, M.H.G. we, Latin vae, English wee. From the interjection two nouns were derived bas Beh, and bie Behe. The adjective weh is derived from bas Beh. Benig and weinen are from the same root.
- 8. Scheibemanb, 'barrier.' Distinguish between bie Banb = 'the wall of a room or house'; bie Mauer = 'the wall of a town'; and ber Ball = 'a rampart, or dike.'
  - 13. harmlofen. Cf. note on 49. 18.
  - 27. mas haben Sie? 'what is the matter?'
- 29. versidere. Two constructions are possible after this verb (1) accusative of person and genitive of thing, (2) accusative of thing and dative of person; man benft sehr ernstiat an une is here equivalent to the accusative of the thing.

#### PAGE 10.

- 1, 2. hatten, cf. note on hatte 4. 14.
- 8. Bormunbschaft, 'guardianship,' from the rare word bie Munb = 'protection,' cf. munbig='of age,' becommunden='to put under the care of a guardian.' Munb also occurs in the proverb Morgenstunde bat Gold im Munde='the early bird catches the worm,' though here the gender of Mund has been changed by analogy to ber Mund='the mouth.' The etymology of Mund 'protection' is obscure, but the root is thought to be cognate with that of the Latin manus 'hand.'
- 22. Refignation, introduced from France in the 18th century and familiar as the title of one of Schiller's earlier poems. The corresponding German word is Entfagung.
- 24. Ju Ihrem Besten, 'for your benesit.' Notice the idioms jemand jum Besten haben='to exhibit for the common benesit,' 'to make a butt of anyone,' 'to besool,' and etwas jum Besten geben=lit. 'to give anything for the common good,' 'to stand treat.'
- 28. man attenmaßig ausmacht, 'the matter is settled in due form.' Aftenmaßig='in documentary form.' Distinguish between bie Aften='legal documents' and bie Aftien='shares in a company.'

### PAGE 11.

- 2. meinen es gut mit mir, 'are well disposed towards me.'
- 3. bisweilen, an adverb made up of bis and weilen, the dative plural of the noun bis Beile. From Beile we derive the conjunction weil and the adverbs bisweilen, suweilen, weilant with inorganic b; cf. the etymology of whilom. Bis is a contraction of the preposition bei O.H.G. bi, and the prefix as, which gave biaz then bis. Notice that bis may still be used as a preposition, e.g. von London bis Baris, sieben bis acht.
  - 10. Gingebungen, 'promptings.' Cf. the phrase einem etwas eingeben.
- 17. Ihnen is the dative of the person interested, and must be taken in close connexion with auslegen. Cf. note on 17. 10.
- 17, 18. ber...ftest. Notice the third person singular of the verb, though 35nen the antecedent to its subject ber is plural in form and refers to the second person; cf. Eve § 424.
- 19. an allem bem is to be taken in close conjunction with Berftorungs. luft.

auslegen, 'interpret.'

- 26. burchbringen. Cf. note on burchbrungen 42. 17.
- 27. Portefeuilles. Cf. note on 3. 2.
- 31. Stante, the older and more correct form of the imperfect subjunctive.

#### PAGE 12.

- 12. ein Ausweg, sc. ift.
- 18. umgarnen, 'to ensnare,' lit. 'to surround with nets.'
- 22. Rleinob, notice the curious ending ob. In the older phases of the language this noun-forming suffix occurs as  $\partial ti$  or  $\partial di$ . In modern German it is also found in Geimat, Zierat, Armut, and Ginobe. By popular etymology Zierat was confused with Rat, Armut with Mut, and Ginobe with Obe.
- 31. wifte, the subjunctive is used because the sentence is a continuation of the *oratio obliqua* begun in l. 26: hence also wolle (13, 2).

# PAGE 13.

- 9, 10. in bie festgeschloffenen Glieber, 'into the serried ranks.'
- 18. gegen, 'against,' then 'in comparison with.'

### PAGE 14.

### SCENE 5.

5. Bor ber Tafel, 'before dinner'; cf. vor Tift with like meaning.

#### SCENE 6.

- 13. Butunft, from jutommen. Notice the insertion of an f or f in the formation of verbal abstracts; cf. Bunft from ziemen, Bernunft from vernehmen, Kunft from tonnen, Gunft from gonnen, Brunft from brennen; for a somewhat similar process, cf. note on Klust. 42. 20.
  - 17. Partie, 'match.'
- 27. franter, 'feeble,' the original meaning of the word, cf. English 'cranky.'

### PAGE 15.

- 1. überspannte, 'overstrung.' Cf. notes on 19. 27, and 59. 12.
- 5. auf bie Lange. Cf. the phrase auf bie Dauer.
- 12. bergleichen, 'such,' lit. 'likes of them,' originated from ber, gen. plur. of the demonstrative pronoun, and M.H.G. geltche used as an indeclinable adj. or adv. governing the genitive. From the time of Luther the expression is fixed as bergleichen; in the same way besgleichen is to be traced to des geltche. Eve, § 367, obs. 2 explains the expression as ber gleichen Art, but such an explanation could not apply to besgleichen: cf. note on 80. 13.
- 15. für bich einstehen, 'become security for you,' then 'take all your cares on my shoulders.'
- 15, 16. trifft irgend ein Borwurf. Notice the inversion used instead of wenn. Cf. Eve § 571.
- 25. Iauter, originally an adj. meaning 'pure,' 'clear,' then used indeclinably, as here, in the sense of 'all,' 'nothing but,' 'sheer,' cf. aust lauter &iebe, es ist lauter Golb. Gitel is used indeclinably with the like meaning.

#### PAGE 16.

- 21. Meinten Sie nicht auch fo? 'was not this your intention?'
- 22. Aber weiter, 'but continue.'
- 24. ben is the object to lieb gewann. Lieb gewinnen is treated as a transitive verb governing the accusative. Cf. the same construction with liebhaben, wahrnehmen, totschlagen, etc.

# PAGE 17.

- 8. Das wird nicht angehen, 'that won't do,' 'that cannot be.' Compare the colloquial expression 'no go.'
- 9. von Samilie, 'of noble birth.' Cf. von Abel, von Stande, and English 'a man of rank,' 'a man of family.'

- 10. seinen Stubien is the dative of the person or thing interested. Notice the phrase seinem Berus seben 'to devote oneself to one's calling,' cf. Eve § 347, and note on 11. 17.
- 13. Bir fennen uns seit sange, 'We have known each other for a long time.' Notice the idiomatic use of the present. Cf. Eve § 440.
  - 27. g. B. = gum Beifpiel.
  - 30. Sie fennen both, 'I am sure you are acquainted with.'
- 30, 31. bit Bringeffin Amalie. The Duke in support of the infallibility of his general Agent is able to make use of the information given him by the princess Eugenie, 10. 19 sq.

#### PAGE 18.

4. man stehe im Begriff, oratio obliqua 'that negotiations are impending.'

von hier aus, 'starting from this place as the basis of operations,' then 'from this court.'

- 9. bit midy fo nable beruhren, lit. 'which touch me so nearly'; then, 'which are of such vital importance to me,' 'which so closely concern me.'
- 16. Allerbings is a corrupted form of aller Dings, the genitive plural from which the adverb originated. Cf. [chlechterbings, seinerseits. The s is due to analogy with other adverbs formed from a genitive singular, e.g. morgens, abends, seines Begs. The genitive plural Dings is preserved in the adverbial expressions guter Dings, unversighteter Dings.

# PAGE 19.

- 3. für. The more usual preposition after verschieben would be auf.
- II. Apropos = nebenbei.
- 13. in meinem Auftrage, 'under my directions or orders.' Note that from the noun Auftrag the weak verb be-auftragen is derived. Cf. Eve § 181, and note on 45. 20.
- 14. Sarm, introduced in N.H.G. from French alarme (from Italian all' arme). Cf. our alarm and alarum.
- 15. gemeine, the original meaning was 'common,' from which 'vulgar,' 'boorish,' were easily derived.
- 16. wohlgefälliger, 'more pleasing to,' 'more acceptable to.' wohlgefällig and Bohlgefallen are Biblical expressions.
- 22. gleichgültig. Note the two forms, giltig and gültig. Cf. Silfe and Sülfe. gültig is derived from gelten, 'to have value.'
  - 24. bem has here the force of a demonstrative pronoun.

aufspielen läßt, 'gives the signal for the band to strike up.'

- 25. wo = an welchem. Cf. Eve § 432.
- 27. Alteration, 'excitement.' Cf. the verb alterieren 29. 22.

frannt...ab, 'unstrings.' The primary meaning of frannen is 'to draw,' 'to stretch.' Cf. anfrannen = 'to harness,' abfrannen = 'to unharness.' From frannen is derived bie Spanne = 'the span,' 'the space which a hand can stretch.'

30, 31. Wenn ich einmal nicht mehr bin, 'when I am no more.'

#### PAGE 20.

10. einst, 'one day,' 'hereaster.' einst = eines, the genitive of ein (cs. once) to which an inorganic t has been added. N.H.G. words often shew an inorganic b or t. Cs. Mond, niemand, jemand, eigenslich, Papse, langis.

### SCENE 7.

- 14. Rammerbiener, 'groom of the chamber,' 'valet.'
- 24. Rammerheren vom Dienste, 'lord-in-waiting, who is on duty.' Cf. im Dienste, ben Dienst haben, and außer Dienst = 'off duty,' then 'retired from the army.'

#### PAGE 21.

### SCENE 8.

- 6. raten auf, 'guess at.'
- 12. leste, 'most insignificant.'
- Rammerfrau, 'waiting woman.'
- 13. auf Ehre, 'upon my honour,' 'upon my word.'

# SCENE 9.

- 20. verseffen, past participle of versigen, used idiomatically followed by the preposition auf, in the sense of 'set upon,' 'bent upon.' Cf. the phrase erricht auf, which bears the same meaning.
- 26. relevieren, 'to mention,' 'lay stress upon,' 'notice'; a rare word from the French relever.

#### PAGE 22.

- 2. hatten, 'ought to have.' Cf. note on 4. 7.
- 5. ber. The antecedent to ber is einer not erften.
- 8. und hatte. Cf. note on 15. 15, 16.

#### SCENE 10.

- 28. foutenieren = unterftuten.
- 28, 29. bas Bichtigere, 'the more important matter.'

### PAGE 23.

- 2. gestosen ware. For this use of the pluperfect subjunctive cf. Eve § 536.
- 9, 10. Exitt ex...an? 'will he receive?' 'will he enter upon?' Notice the primary meaning of the verb in the phrase eine Reise antreten='to start on a journey.'
- 13, 14. verzeihen mit Euer Durchlaucht, used parenthetically, 'if your Highness will permit me to say so.'
  - 14. namenloser, 'obscure.' Cf. note on 89. 4.
- 23. fabeln (derived from Faben) = 'to thread' (a needle); here 'implicate,' 'entangle.'

#### PAGE 24.

#### SCENE II.

- 8. Citiquette bears two meanings in German: (1) 'etiquette,' (2) a 'label' or 'ticket'; the latter is the older meaning. The word was introduced from France into Germany at the close of the 18th century.
  - 8, q. Auf jebem Schritt und Eritt, 'at every turn.'
  - 18. angegriffen, 'fatigued,' 'exhausted,' 'ailing.'
  - 22. Apropos. Cf. note on 19. 11.

Bortrag, 'representation.'

26. bis auf weiteres, 'till further notice.'

# PAGE 25.

- 2. Mittelperson, 'intermediary.' Steinhausen was the mouthpiece of the Orthogin with regard to the opening of the gardens. Cf. p. 5.
- 15, 16. verblufft, 'dumbfounded'; borrowed from the Dutch. Cf. English bluff, which is from the same language.
  - 21. nachftens, 'shortly.'
- 22. Doftparge, 'office or appointment at court.' Notice that the French word *charge* may bear the following meanings in German: (1) 'office,' (2) 'accusation,' (3) 'load.'
- 23. befett, 'occupied,' 'filled up.' befeten, lit. 'to occupy a place by placing something on it.'

#### PAGE 26.

- 13, 14. Auf solche Art erhalt man sich nicht bei Hose, 'this is not the way to retain your place at court.'
  - 19. gefiele. For the tense cf. Eve § 573.
  - 22. Hofmarschall = the Obersthosmeister; cf. note on 51. 5, 6.
- 21, 23. wäßte, wäre, bächte, are in the subjunctive because they describe a supposition which the speaker regards as untrue or improbable. 'Could she know?' 'could it be true?' etc.
  - 25. Ruften wir uns, 'Let us be prepared.'

#### ACT II. SCENE I.

### PAGE 27.

- 5. Rach (except when used in a local sense = 'towards') may follow the word it governs, e.g. meiner Meinung nach = 'according to my opinion,' bem Bortsaute nach = 'literally.' This preposition originated from the adjective nache, of which word the preposition nach, also governing the dative, is the superlative.
  - 6. Berechnung, 'computation.'
  - 7, 8. Dejeuners, Diners. Cf. note on 3. 2.
  - 13. mehrere. Cf. Eve § 311.
- 14. ber Mitwisser. Before these words supply bin ich, and translate, 'I have been accessory to.' Mit as a prefix to nouns = 'fellow,' e.g. Mitburger = 'fellow-citizen,' Mitarbeiter = 'fellow-worker.' Thus Mitwisser, from mit and wissen 'to know' = 'fellow-knower,' then 'accomplice.'
  - 15, 16. Chef ber hofhaltung, 'Master of the Ceremonies.'
- 17. innere Getreibe, 'the inner life.' Getreibe (collective to treiben) = lit. 'active movement' is here used in a figurative sense for the working of parliamentary or political machinery, in which sense Getriebe the collective of the substantive ber Trieb is more usual. Treiben, the verb from which both nouns are formed, is frequently used in the sense of 'to carry on business.' Cf. Bas treiben Sie? 'What are you doing?'

### PAGE 28.

- I-3. und nun fteß' ich... ¿u lüften, lit. 'and now I stand before a mystery which slinks along so subtly through hidden regions'; translate, 'and now I stand face to face with a mystery so dark and subtle in its course.'
- 3. Inften, 'to lift'; lit. 'to make way for the air to pass.' From Euft, 'air.' Notice the idioms sich lusten and sich Euft machen = 'to give

vent to one's feelings.' Our words loft and lift are from the same root as luft, but came into English from Scandinavian.

- 5. Rangliften, members or officials of the Chancery, the office in which government business was transacted; from bie Ranglei, a loan-word from Low Latin cancellaria = 'a space which was screened off for the members of a court of justice.'
  - 6. geheim, 'privy.'

Anhangfel. The modification of the a is due to the suffix fel, originally if al or if el. Cf. Ratfel and Saffel. Nouns formed with this suffix are usually neuter.

- 13. beißt es, 'the answer is returned.'
- 15. Die für ihn bestimmt werden soll, 'which is to be set apart for his use.'
  - 22. Muerhochftbero. Cf. note on 5. 23.

getreueste, 'most trusty.' Princes used to address their Councillors and Ministers as getreu in allusion to their oath of allegiance. Cf. Faust, Part ii, ll. 116, 117,

3ch gruße bie Getreuen, Lieben, Berfammelt aus ber Rab' und Beite.

- 27. mas. Cf. Eve § 429.
- 28. mißbilligend. For the use of the prefix miß with verbs cf. Eve § 178.

# PAGE 29.

- 2. herzoglicher Sulv. Genitive of definition. Sulv originally denoted favour extended by a feudal lord to his vassal. In the adj. hold the vowel u is weakened or broken.
  - 10. bereinkommen boren. Cf. note on 31. 16.
- 12. vorterhand, 'just at present.' Some of the derivatives of Sand present difficulties, e.g. vorhanden='existent,' 'on hand,' in which word handen represents the old dative plural without modification, and behende (bei der Sand)='agile,' 'nimble,' in which hende is the old dative singular with modification.
- 18, 19. so meine Gebanten, 'thoughts of such a kind,' 'am of the same way of thinking.'
  - 22. alteriert. Cf. note on 19. 27.
  - 25. Heine Ungnabe, 'slight displeasure.'
  - 29. eifrig, 'with such curiosity.'
  - 30. fei. Cf. Eve § 530.

### PAGE 30.

- 6. fonftigen, fonftig is a modern formation from fonft, M.H.G. sust, sus 'in such manner,' 'so.'
- 12, 13. ein gang ergebenes Bort angubringen, 'to express to her my devotion to her cause.' Ergeben, 'devoted to,' 'resigned to' is also used as a formal ending to letters; e.g. Ihr ergebener='your obedient servant.'
- 15. Rapport, the précis of public business which the Count would lay before the Duchess. Rapport was borrowed from French in the seventeenth century.
- 16. bas Terrain untersuchen, 'reconnoitre the ground'; Terrain is also from the French.

#### SCENE 2.

21. Sunfiling, the suffix ling has either a depreciatory force as here, cf. Beiding, Bişling, or denotes descent or relationship, e.g. 3milling, Saugling, and is thus frequently used to form diminutives. As a depreciatory suffix ling is not found in the older stages of the language.

bergleichen. Cf. note on 15. 12.

- 22. problemen, introduced direct from Latin probare into Middle High German, while prufen comes from probare through Old French prover. Broben is from the noun Brobe, which was borrowed from Italian prova.
- 23. mir nichts, bir nichts, 'without more ado'; a verb such as schaben or hinbern is to be supplied; e.g. es schabet mir und bir nichts='it makes no difference, is of no consequence to you and me.'

# PAGE 31.

- 1. verschanzen, 'entrench,' from die Schanze 'a rampart or fortification.' There is also another word die Schanze derived from French chance. Cf. in die Schanze schanze schanzen 'to try one's luck.'
  - 2, 3. bieten tropig bie Stirn, 'present a bold front.'
  - 5. Macht, 'force,' 'troops.'
  - 7. intigniert, 'indignant,' then 'enraged.' Cf. 82. 7.
- 8, 9. er und sein tant regiert wird, the 'land' and the 'ruler' are looked upon as expressing the same idea, therefore the verb is put in the singular. This is an exception to the general rule that two or more subjects require the verb in the plural; cf. for a similar construction 82. 15.

- 11. Rollege. Cf. note on 5. 30.
- 13. wie steht's? 'how do matters stand?' This phrase may also be used of persons. Cf. 58. 14.
- 15. will, 'claims' or 'asserts'; an idiomatic use of mollen followed by a past infinitive. Cf. 96. 17.
  - 16. eine Equipage einpaffieren is the object to will feben haben.
  - sehen. Notice the omission of the participial augment ge:
- (1) in the old past participles of the verbs of mood, when followed by an infinitive.
- (2) in the past participles of a few strong and weak verbs in a similar construction suffen, heißen, sehen, horen, sehen, ietnen, in the three last mentioned the infinitive forms are used by false analogy. Cf. 36 habe the sommen suffen.
- (3) in the past participles of inseparable compound verbs e.g. verteilt, betampft, because one prefix has already been added to the verb—geftessen, geslieben, geslieben, geslieben, geslieben, geslieben, geslieben, geslieben, geftessen = genoernessen, geslieben, gestaubt.
- (4) in the past participles of verbs ending in ieren, marfchiert, probiert, intigniert. These verbs are all of recent origin and are mostly loanwords; they therefore do not take the augment.
- (5) in certain old past participles which have now adjectival force, rechtschaffen, trunten, backen.

In Old High German the use of the prefix ge was by no means limited to the past participle. It was a generalising particle which could be prefixed to any verb with the exception of those already furnished with a prefix and of dürfen, kunnen, mügen, müezen, suln, komen and läzen when followed by an infinitive. Gradually the use of ge became restricted to the past participle, but was still subjected to the same limitations as before. Cf. Breul's 'Maria Stuart' (Pitt Press), notes on ll. 157, and 1144, and Paul § 306 sq.

Bache, 'sentry.' Here the abstract is used for the concrete. Cf. the similar use of Schilbwache, and Dronnana='orderly.'

22—24. fei ausgestiegen und habe...verloren, oratio obliqua. Some words such as die Bache melbet = 'the sentry reports' must be supplied.

in ben Schlofigarten verloren, 'disappeared into the castle grounds,' the accusative case brings out this shade of meaning.

25. ohne is now invariably followed by the accusative, in the older language it could govern an accusative, a genitive or a dative: in the

expressions sweifelsohne, ohnebem we have survivals of the two last mentioned cases.

28. Sollte, sc. uns helfen.

### PAGE 32.

- 2. frappierte, 'struck,' 'astonished.' The adjective frappant was borrowed independently. Both words are from the French.
- 11. Sanglei-Director, 'comptroller of my office.' For Sanglei cf. note on 28. 5.
  - 12. Birtein. Rreisen might also be used in the same sense.
- 13, 14. seiner ermähnt, an accusative or a genitive sollows ermähnen; the accusative is usual in modern prose, the genitive is a survival of the Middle High German construction. Cf. Paul § 264.
- 14. vermittest, like so many other prepositions governing the genitive vermittest may be traced back to a noun. From Mittes we get mittest, mittest and vermittest. Cf. for a similar development of prepositions from nouns, trast, wegen, trop, and for the t in vermittest cf. note on 20. 10.

getreuen, note on 28. 22.

- 15. Schranten, from bie Schrante, 'barrier,' in the plural 'lists,' 'bounds,' 'limits.' Cf. the phrases einer Sache Schranten seten = 'to set bounds to anything,' in ben Schranten bleiben = 'to keep within bounds.' Translate here, 'to impose due limits on our power.'
  - 17. porular = beliebt.
  - 17, 18. ehe noch, 'before ever.'

## SCENE 3.

- 22, 23. ben Gerren Ministern, dative governed by banten.
- 23. banten, 'decline with thanks.'
- 24, 26. möchten, würben, oratio obliqua depending on the commands of the Duke. Cf. for a similar construction 31. 22.
  - 26. ohnevies, i.e. 'without the report.'

# PAGE 33.

- 14, 15. Bill, spill, with notice the omission of the subject et or ber Gerzog, due to the excited frame of mind in which Steinhausen is thrown by the announcement of the valet.
- 15. feiner 3eit, 'in due course.' Many German adverbs expressing time and manner originated from a genitive case. Cf. Eve § 376 and also note on 18, 16.

17. Baren, for the number of the verb cf. note on 3. 12; for the order of the sentence note on 62. 1.

fouft. Cf. note on 30. 6.

- 19-21. nahmen uns tuchtig ins Gebet burch tie verschiebenften Rreug- und Querfragen, 'questioned us most thoroughly backwards and forwards.'
- 20. tüchtig, lit. 'that which is of value,' the adjective derived from the stem of the verb taugen = 'to be worth.' Cf. the connection of machtig with mogen. The noun from taugen is Augent with inorganic b.
  - 24. feinen Rapport, sc. will er.

### SCENE 4.

30. ich bin eisenb, this construction is not a periphrastic present, i.e. ich bin eisenb, is not equivalent to ich eise. Gisenb is here an adjective. Present participles which appear in the predicate have become regular adjectives, e.g. bebeutenb, seinbenb, bringenb.

### PAGE 34.

- 6. über Finangen, sc. er weiß.
- 7. Rechtspflege, 'administration of justice.' Pflege, lit.='care,' 'fostering.' From Recht is derived richten 'to direct,' then 'to administer justice,' and Richter 'a judge.'
- 8-11. 'You must become closer acquainted.—What, with the prisons?—No, with my secret Agent.'
  - 12. Melbung, 'announcement,' 'communication.'
  - 18. geplaubert, 'made mention of.'
- 25. von größeren Reisen, 'from a prolonged tour'; the comparative implies 'longer than is usual.'
  - 26. Euer Durchlaucht is dative governed by vorgestellt ju werben.

## PAGE 35.

- 8. niemand wie, for niemand als. Cf. note on 60. 6.
- 14. Rabinett may bear the meaning 'study,' 'work-room,' here translate 'council-room.'
  - 28. Allerbings. Cf. note on 18. 16.
- 31. Et ift gut versehen, 'he is well provided with information,' 'he is well informed'; for another meaning of versehen cf. note on 79. 14.

## PAGE 36.

1. erft heute morgen, 'not till this very morning,' lit. 'for the first time this morning.' Erft has thus acquired the idiomatic meanings, 'not until,' 'not sooner than,' 'only.' Cf. Eve § 192.

- 4. fouft. Cf. note on 30. 6.
- 5. Secrets, observe that secret, the adjective from which secrets is derived, can only stand in the predicate. Cf. Eve § 302.
- 24. Geschene Dinge sind nicht zu andern, 'what's done, can't be undone'; 'what can't be cured, must be endured.'
- 27. wahren, 'to keep a watch over.' Cf. the phrase wahr nehmen, 'to take notice of,' 'observe,' 'perceive.' Both wahren and wahr in wahr nehmen are derived from an old substantive bie Bar or Bare 'observation.' They are not connected with wahr, 'true,' which is cognate with Latin vērus.
- 29. Ungelegenheiten, 'difficulties' from ungelegen 'inopportune,' inconvenient.' The participle gelegen from liegen = 'situated,' hence 'favourably situated,' 'adapted,' 'convenient.'
  - 29, 30. 34 erfahre ja bod, 'I shall learn all the same.'

### PAGE 37.

- 6. minber, from an older form minner = Latin minus.
- 9. betartige, 'of such a kind.' The adjective betartig is a New High German formation from her att='of this or that kind,' to which the adjectival suffix ig is added. The adjective artig formed from att has acquired a secondary meaning 'polite,' 'courteous,' 'well behaved.' Artig is used in its primary meaning in compound adjectives such as ballabenartig='in ballad style.' The adjective massing from hie Masse shows a somewhat similar development of meaning, cf. helbenmassig='in heroic style.' Cf. note on einigermassen 78. 30.
- 13. Sochvieseiben, i.e. Euer Durchlaucht; this is again the 'plural of majesty.'
- 18. ich will von Ihnen nichts gehört haben, for the shade of meaning of will cf. note on 31. 15.
  - 25. Baubertunfte, 'magic arts,' is the genitive.

## PAGE 38.

- 5. alles and was as well as the neuters of pronominal adjectives are often used in statements applicable to both sexes. Cf. Eve § 300. Alles here='every one at the Court.'
  - 10. Rompliment, 'bow.' Cf. note on 65. 9, 10.
  - 11. formlich, 'ceremonious,' 'stiff.'

### SCENE 5.

- 22. sich heraussinden, here in the primary meaning 'to sind one's way out,' 'to extricate onesels.' Sich heraussinden also has a secondary meaning 'to see one's way clearly.'
- 24. Bis ein antermal. Cf. note on 11. 3, and notice that in anter we have the uninflected form of the adjective. We should expect the neuter anteres, but in poetry and in a few expressions such as bar Gelb='ready money,' auf gut Giud='at a venture,' the adjective may stand uninflected before a neuter noun in the nominative or accusative. This usage is a survival of the older language; cf. Paul § 227.

## PAGE 39.

- 5. Sie teilen beständig Rorbe an mich aus, 'you are perpetually snubbing me.' Einem einen Rorb austeilen is a variation of the very common expression einem einen Rorb geben=lit. 'to present anyone with a basket,' then, 'to refuse anyone in marriage.' The lover used occasionally to be hoisted up to the rendezvous in a Rorb or basket, but if the lady in question wished to get rid of his attentions, she took care so to manipulate the basket that he fell through the bottom; hence arose the expression burch ben Rorb fallen = 'to be rejected in marriage,' which is found in the 17th century. In more civilised times the lady, when she wished to shew her lover that his attentions were no longer welcome, presented him with a basket without a bottom; from this custom comes the expression einem einen Rorb geben. Popular poetry is rich in allusions to the Rorb. Cf. Uhland's Bolfelieber p. 745, Der Schreiber im Rorbe, and Arnim und Brentano, Des Anaben Bunberborn, Der Abichieb im Rorbe. Ginem einen Rorb geben is no longer limited to meaning 'a refusal of marriage,' but may refer, as here, to a refusal or snub of any kind.
- 9. gewogen is the past participle of an old verb gewegen, modern German wiegen or wagen, the primary meaning being 'to have weight.' Cf. bewegen and verwegen, in which the same root is found. gewogen is now looked upon as an adjective, of which the most common meaning is 'well-inclined,' 'well-disposed.' Cf. notes on 83. 12, and 74. 19.
  - 10. Allerdings. Cf. note on 18. 16.
  - 16. Wir of course only refers to Berzogin.

#### SCENE 6.

# PAGE 40.

5. langere Beit, 'a considerable time.' Cf. note on 34. 25. 15. hiefigen. Cf. note on 80. 18.

- 22. Refibeng. Cf. note on 5. 5.
- 27. halten ju Gnaben. Cf. note on 3. 12.

#### PAGE 41.

15. brangen fith, 'press forward.' Drangen is the factitive verb to bringen. Factitive verbs in German are derived from strong verbs, and are therefore weak. They almost invariably shew vowel-mutation, and for the most part are formed from the preterite indicative of the strong verbs; e.g.

| Strong verb.  | Past tense. | Factitive verb. |
|---------------|-------------|-----------------|
| bringen.      | brang.      | brangen.        |
| verschwinden. | verschwand. | verschwenden.   |
| effen.        | αÿ.         | äşen.           |

For a comprehensive list cf. Eve § 182.

- 26. richten Sie sich bei uns hauslich ein, 'make yourself at home among us.'
- 27. öfters is the comparative of oft; the s shews that, like so many other adverbs, it has assumed a genitive formation. Cf. the superlatives hooftens, menighens.
  - 28. fonft. Cf. note on 30. 6.
- 29. Langeweile, 'boredom,' 'ennui'; derived from lange and Beile. Cf. the adjective langueilig and the verb sich langueilen; the word Aurzweil(e) = 'pastime,' 'pleasure,' is becoming obsolete.

#### PAGE 42.

10. ihm. Dative of the person interested. Cf. note on 17. 10.

# Scene 7.

- 17. Durchbrungen von, 'deeply conscious of'; from the inseparable and transitive verb burchbringen='to press through,' 'to pierce.' The participle may bear a secondary meaning, 'permeated by,' 'conscious of,' 'impressed by.' Cf. Goethe, Hermann und Dorothea, I. 81: War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchbrungen. When separable the verb denotes 'to succeed,' 'to get through.' Cf. II. 26.
  - 19, 20. Ergebenheit. Cf. note on 30. 12.
- 20. Ruft, 'cleft,' 'gap'; derived from flieben. Before the t which is the termination of numerous feminine nouns a labial becomes f. Cf. geben, Gift: graben, Gruft. Cf. note on 14. 13.
  - 20, 21. einigermaßen. Cf. note on berartige 37. 9, and on 78. 30.

- 22. geringen, 'humble,' 'lowly.' Cf. the expression geringe Leute, 'people in humble circumstances.'
  - 24. Greignis. Cf. note on 6. 2.
  - 25. bie fpateften Nachtommen, 'the children's children.'
- 30. aufopferate, 'self-devoting,' 'devoted.' A loose use of the present participle: it has here a passive or rather middle reflexive force. Cf. Eve § 463, and Paul § 287.

noch heute, 'this very day.'

### PAGE 43.

- 2. publigieren = veröffentlichen.
- 6. Mein Sohn einmenden. The Duchess repeats the Count's words. Translate, 'my son make any objection, etc.'; for other ways of repeating a question cf. Eve § 531.
  - 12, 13. es ubel ju vermerten, 'to take it amiss.'
- 22. ftreng genommen, 'strictly speaking'; an absolute use of the past participle. Cf. note on 87. 5, and on 98. 28, 29.
  - 23. verlangen, 'expect.'

bergleichen. Cf. note on 15. 12.

- 24. basei bleibt's auch, 'so it must remain'; i.e. he may take it amiss, but we will take care he does not improve his position.
- 29. es is the object to aufgeben; es gan; aufgeben is the appositive complement to beisen. Transl. 'is equivalent to giving it up altogether.' Cf. Eve § 452.

# PAGE 44.

#### SCENE 8.

- 14. ablosen, 'relieve,' 'interrupt.'
- 21. ab = geht ab, 'leaves the stage.'
- 22, 23. ich halte es an ber Beit, 'I think it opportune.'
- 25, 26. hochstinfognito, 'in the strictest incognito.'
- 28. ein Gewicht zu legen, 'to lay stress,' 'to attach importance.'

# PAGE 45.

7. Es sei benn, bas, 'unless,' 'except'; in this curious expression a negation has been lost. In Middle High German the negation en occurs in such phrases as es enst danne das, = lit. es sei nicht benn bas = 'if it be not that.' From this comes, with loss of negation, es sei benn bas, and an abbreviation of it, tenn, which is now archaic, but which is sound

as late as the classical writers. Cf. Goethe, hermann und Dorothea, IV. 42, 43:

### er entfernte fich niemals

Beit, er fagt' es ihr benn.

Cf. also Paul § 337.

- 16. befάpweren, lit. 'to make heavy,' 'to burden'; then used as a reflexive in the secondary meaning, 'to make for oneself a burden,' 'to complain.'
- 20. veranlast. veranlassen is not a primary derivative of lassen, but is derived from Anlas = 'opportunity.' Other derivatives of this kind are beaustragen and verabschieben. Cf. note on 19. 13, and Eve § 181.
  - 24, 25. fich anboren, 'sound like.'
- 27. maren, subjunctive, as referring to the opinion of another. Translate, 'and you say these were?'
  - 28. bavon, i.e. Mitteilungen.

# PAGE 46.

- 8. für jest, 'for the present.'
- 10. projettiert = geplant.
- 12. vergeben, 'dispose of,' 'grant.' This verb bears several shades of meaning: (1) 'to give away'; (2) 'to give wrongly,' 'to make a mistake in giving'; then, 'to misdeal' cards (cf. verfeben, 'to make an oversight,' and verfeben, 'to make a mistake in speaking'); (3) 'to forgive.'
  - 15. Unerhort, 'unheard of,' 'monstrous.'
  - 23. prufen. Cf. note on 30. 22.
- 31. Spion. Introduced from the French espion in the seventeenth century. Espion is itself of Germanic origin, being derived, through Italian spiare, from an old German verb spehon, whence the mod. Germ. [pahen, Spaher.

# PAGE 47.

21. Berleumbungen, 'calumnies,' from the verb verleumben. Leumb is a weakened form of Leumunb = 'reputation' (good or bad), which has been wrongly connected with Munb = 'mouth' by popular etymology. Cf. note on 10. 8.

# PAGE 48.

4. [cin Gift ausbrûtet, 'hatches his venomous plots.' Gift from geben is correctly feminine in the meaning 'gift,' 'present'; in the secondary meaning, 'poison,' it is now neuter, though in the classical writers it is sometimes found as a masculine.

### SCENE Q.

22. Ginffüfterungen, from füftern 'to whisper'; 'promptings.'

### PAGE 49.

- i. es ift both nichts vorgefallen? 'I hope nothing serious has happened.' both contains an appeal to the person addressed.
- 18. harmlofesten Maste, 'most innocent disguise.' Sarm in harmlos has not the same meaning as der Sarm. The latter='gnawing care,' whereas harmlos=English 'harmless,' and is a direct imitation of the English word, dating from the eighteenth century. The verb harmen preserves the original meaning of the noun Sarm.
- 23. in seinem Duntel, 'in his dark plots.' Duntel (neuter)='obscurity' must be carefully distinguished from Duntel masc. 'self-conceit.'
  - 30. mare. Cf. note on 8. 13, 14.

### PAGE 50.

- 1. 36 habe meine Partie genommen, 'I have made up my mind'; from the French prendre parti. Partei nehmen = 'to side with.' Partei was introduced into M.H.G. as partie, from French partie. The form Partie does not occur in German till the seventeenth century, when it was again borrowed from the French partie.
  - 2. Terrain. Cf. note on 30. 16.
- 3. jebem Canbstreich, 'to every coup de main.' The original meaning of Canbstreich was 'a blow struck by the hand'; then, 'the blow or shake of the hand given after striking a bargain.' Recently Canbstreich has acquired the secondary meaning 'surprise,' under the influence of French coup de main.
  - 8. Regiments. Cf. note on 5. 16.
- 11. von jeher, 'from time immemorial.' je 'ever,' from ie (pronounced as two syllables) is found in immer 'always' = ie-mer, jemanb, niemanb, etc.
- 15. Istien, 'to direct,' is the factitive verb to Isiben, though the change in meaning of the latter verb has obscured the etymological connection. Seiben originally meant (1) 'to go,' 'to fare'; (2) 'to go into exile'; hence the meaning 'to suffer.' Isiten therefore = 'to make to go,' 'to direct.'
  - 19. beziehen, 'take up my residence in.'
  - 20. einmal, 'for once in a way.'
  - 27. einigermaßen. Cf. note on 78. 30.
  - 28. billigen, 'approve of,' lit. 'consider just,' from billig = 'just.'

31. uns nicht sehen. When no ambiguity can arise the reciprocal pronoun einander gives place to uns, euch, or sich. Cs. Eve §§ 104, 128.

### PAGE 51.

#### SCENE 10.

- 5, 6. Sofmarschall, Marschall, older marschall = 'the keeper or servant (Schall) of the horses' (cf. English 'mare'), then 'a court official of high standing.' The word passed over into French as markhal; during the seventeenth century marschall gave place to Marschall under the influence of the French form; cf. Schasschall = lit. 'the oldest servant,' which underwent a similar change.
  - 11. Berfonal, 'staff,' 'attendants.'
  - 20. Defto. Cf. note on 5. 23, and Eve § 214.
  - 22. verblufft. Cf. note on 25. 15, 16.
- 26. Prife, from the French; 'what one can take between the fingers,' then 'a pinch of snuff.'

### PAGE 52.

- 3. Mit Guren Geheimnissen, 'plague take you and your secrets.' The use of the preposition must be explained by understanding jum henser. Cf. note on 62. 19; and on 63. 1.
  - 7. ohne baß. Cf. Eve § 539.
  - 13. Gebeime, sc. Agent.
- 19. einspannen. Cf. note on 19. 27, and notice the noun Ginspanner = 'a carriage drawn by one horse'; Sweispanner, 'a carriage and pair.'
- 23, 24. 34 überwerfen, 'to quarrel'; in the secondary meaning doubtful prefixes are usually inseparable. Cf. Eve § 246 sq.

#### SCRNE II.

30. wie auch. Cf. Eve § 196.

hin und her besinne, 'turn over in my mind,' 'cogitate.' Cf. hin und her benten, hin und her überlegen.

# PAGE 53.

2. vereinigen, here 'reconcile.' With the etymology of vereinigen and vereinen cf. that of our word 'atone' and its meaning in the English of the time of Shakespeare, e.g.

'Since we cannot atone you, you shall see Justice design the victor's chivalry.'

#### Richard II. Act I. Scene I.

- 5. wate is here the optative subjunctive; when the past tense is used, the wish has no expectation of realization; when the present is used, there is hope of fulfilment.
  - 7. ber Bergogin ben Behorfam verweigern. Cf. Eve § 450.
  - 12. es, 'for so doing.'

#### SCENE 12.

- 17. beste Excellend, beste is of course seminine to agree with the grammatical gender of Excellend; translate 'my dear Count.'
  - 19. alles. Cf. note on 38. 5.
- 22. Rrife; the German form Rrife is frequently found in the singular; the plural is always Rrifen.

#### PAGE 54.

- 2. Griftesgegenwart, formed in the 18th century after the model of présence d'esprit.
- 5, 6. mit einem verlegenen Gesichte auf mich hinzuseten, 'turn to me with a consused air and add.'
  - II. was foll, sc. bebeuten.
- 14. besturgt, lit. 'thrown over,' then 'thrown off one's mental balance,' 'confused.'
  - 21. both, 'I beg you.'
  - 27. nămlic, 'you must know that.'
- 28. gemeffenft, from gemeffen past participle of meffen, which is very often treated as an adjective, = 'measured,' then 'exactly defined,' 'strict.' 'express.'
  - 29. welcher, complement to fein to be supplied after wolle.

## PAGE 55.

- 4. flaglich, 'querulously.'
- 15. Es ift gut, meine Berren, 'that will do, gentlemen.'

### ACT III. SCENE 1.

# PAGE 56.

7. §  $\phi$ [ $\omega$ \$, not merely the residence but the outbuildings and grounds.

- 8. namentlich, 'especially.'
- 16, 17. sich anmaßen. sich is here dative. Two constructions are possible with anmaßen, (1) as here dative of the person and accusative of the thing, (2) accusative of the person and genitive of the thing, which genitive may be replaced by an infinitive preceded by zu. The verb now always conveys a bad sense, 'to arrogate to onesels,' 'to usurp,' but as late as the time of Lessing it could denote 'to lay claim to a thing to which one was entitled.'
  - 20. halten ju Gnaben. Cf. note on 3. 12.
- 21. es ist mir jusallig vergonnt, 'by a mere chance I am in a position,' lit. 'it is conceded to me, etc.'

Ausfunft. Cf. note on 14. 13.

### PAGE 57.

- 1. Größe, 'a grandee,' 'a great personage.' Cf. 98. 10.
- 5. fremten Machte, 'foreign powers.' Cf. Großmacht, 'a great power,' 'a first-class power.'
- 19. welchen befohlen war, for the passive construction of verbs which govern a dative cf. Eve § 352.
  - 22. bas Schlof fei, oratio obliqua dependent on Melbung.
  - 23. habe, oratio obliqua depending on Melbung.
- 24. niemanten. With niemant and jemant two declensions are possible.

|     | Nom.              | Gen. | Dat. | Acc. |
|-----|-------------------|------|------|------|
| (1) | niemanb<br>jemanb | -c8  | _    |      |
| (2) | niemand           | •e\$ | J.em | •en. |
|     | jemanb            |      | (-en |      |

The former is the declension recommended by the rules of the New Orthography. It is further historically correct as immand and minimand, should be declined like Mann; the b is of course inorganic.

26, 27. So... fo. Cf. Eve § 202.

# PAGE 58.

2. et nahett sich mit aussalsense, here in the somewhat unusual sense, 'he makes striking advances to me,' 'he tries to conciliate me in a marked degree'; cf. the expression cs ist schwer sich ihm zu nahern, 'he is dissicult of approach.'

- 5. Ginlenten, 'turning into the right path,' 'mending,' 'reformation.'
  - 6. Machinationen, 'intrigues.'
  - 8, 9. 3ch mag nicht, 'I don't want to.'

#### SCENE 2.

- 14. wie fteht's? Cf. note on 31. 13.
- 23. Das ware? 'is it really so?' 'you don't say so.' The phrase is of course elliptical for bas ware wirking ber Fall? or some similar expression, 'do you say that that is really the case?' The phrase is also used as an exclamation bas ware! sc. practivel, selfam, etc. 'that would be splendid, strange, etc.'
- 24. bofes here = argerlices, 'angry.' So gut often = 'kind.' Cf. gute Borte geben.

### PAGE 59.

- 1. wenn ich da gewesen bin, 'when I have had an audience with him.'
  Distinguish from this expression dagewesen, the past participle of dasein = 'to be present,' 'to exist' etc.
- 12. seft gespannt, 'very intently.' gespannt here denotes that the nerves are strained or tightened. The same shade of meaning is sound in the expression auf gespanntem Fuse, 'in strained relations'; cf. notes on 15. 1, and 10. 27.
  - 16, 17. um bas Service hinwegzunehmen, 'to clear the table.'

#### PAGE 60.

- 4. gemigbraucht. Cf. Eve § 178.
- 6. anters wie. wie is here colloquial; als is more correct after anters, and also after niemant. Cf. 35. 8.
  - 10. ungehalten, 'indignant,' from the meaning 'uncontrolled.'
  - 12. Das ift start, 'this is serious.' Cf. French c'est fort.
  - 18. ja lays emphasis on the pronoun Sie, 'you of all people.'
- 19. Umsonst ist ber Lob, a proverbial expression, 'death alone can be had gratis,' perhaps the best rendering would be 'no pay, no work.'
- 21, 22. Ich gebe Ihnen natürlich mein Ehrenwort jum Pfanbe, 'of course I pledge you my word of honour.' Pfanb='pledge,' then 'hostage.' Cf. ju Pfanbe nehmen, ju Pfanbe geben. A secondary meaning is 'forseit,' cf. um Pfanber spielen.

26, 27. if n zu sprechen, this use of the accusative after sprechen is justifiable but not very common; if n is the direct object, einige Minuten the accusative of time.

#### PAGE 61.

- 5. Anthupfungspuntte, 'connecting links,' then 'common interests.'
- 7. ben gleichen Weg, cognate accusative. Cf. Eve §§ 328, 329.
- 11. ihren Einbrud nicht verfehlten, 'would not fail to make an impression.'
- 17. Allethöchst must be taken in relation to Durchlaucht, 'his Supreme Highness' Agent.'
- 19. Rreis, 'reward'; Rreis and preisen are loan-words from Latin pretium through Old French. The verb preisen should therefore be weak and is always used as weak by Luther, but from the fisteenth century onwards strong forms are found, and by the middle of the last century they completely replaced the weak forms.
- 20, 21. glangend gegenüberfteben, 'splendidly requite you for'; gegen- überfteben = lit. 'be opposed to,' 'be pitted against.'
- 22, 23. Um mich Eurer Ercelleng zu verbinden, 'to attach myself to your Excellency,' then 'to be of service to your Excellency.'

#### PAGE 62.

- 1. War both niemand. The inverted sentence with both is very commonly used for emphasis. The stress is on niemand, 'there was absolutely no one.' Cf. 33. 17; 113. 25, and Eve § 497 Obs. 3.
  - 3. ber, demonstrative.
- 7. einfilbig, lit. 'monosyllabic,' then also in a secondary sense as here 'monosyllabic,' 'chary of one's words'; cf. for a similar development of meaning eintonig.

## Scene 3.

- 19. Über euch junge Leute, sc. Fluch, 'plague on you young people.' Cf. note on 52. 3.
- 20. Mitternacht is really a dative singular, derived from ze mitter naht, mitter being the strong dat. of mitti. From the nominative mitti naht comes a form Mittnacht which is found down to the end of the seventeenth century and has recently been revived. Other nouns from datives are Beihnachten, Pfingsten, Ostern, and names of countries such as Baiern, Breußen, Schmaben: all of these are from dative plurals to which

the preposition se was prefixed, e.g. from se den beiern=among the Bavarians originated Baiern=Bavaria.

- 24. mehrere alte Befannte. Cf. Eve § 311.
- 25. ba, here not an adverb of place, but of manner.

# PAGE 63.

- 1. Über. Cf. note on 62. 19.
- 4. hatte ich beinahe vergeffen. Cf. note on 8. 13, 14.
- 8. Also body, 'so it was really he!'
- 10. Zournure, 'figure,' from French tournure.
- 19. fo auth, 'however.' Cf. Eve § 202.
- 19, 20. bie Unterrebung auf ein pitanteres Terrain zu spielen, 'to lead up in our conversation to a more engaging topic.' Bitant was introduced into German from French in the eighteenth century; the word was first applied to food and drinks in the sense of 'sharp,' 'biting'; later the meaning was extended to 'smart' or 'well-spiced.' Cf. the phrase pitante Geschichten erzählen.

Terrain. Cf. note on 30. 16.

- 21. in acht nahmest. sich in acht nehmen, 'to beware of doing a thing,' is followed by a genitive, by wor with the dative, or by a dependent sentence which, if it has the same subject as the verb in the main sentence, becomes an infinitive, as here. The dependent sentence may contain a pleonastic negation, e.g. sich in acht nehmen etwas zu thun, or sich in acht nehmen etwas nicht zu thun.
  - 29, 30. bas fcon, 'this in itself.'
  - 31. fonft. Cf. note on 30. 6.

## PAGE 64.

- 2. eingeweißt, 'initiated'; einweißen was first used of the consecration or ordination of priests and nuns, then of any opening ceremony, e.g. ein Rathaus einweißen=to open a townhall. Later it acquired the secondary meaning 'to initiate into,' 'to make acquainted with.'
- 5, 6. es sollte alles beim Alten bleiben, 'everything was to be carried on on the old lines'; sollte is here in oratio obliqua depending on a verb to be supplied such as sagte, i.e. sie gab meinen Ratschlägen kein Gehör und sagte.
  - 9, 10. mißbilligen has here a passive force. Cf. Eve § 453 (3).
  - 16. Berfteht fich, sc. bas, = 'of course.' Cf. the adverb felbftverftanblich.
- 18. Iodert, 'undermines,' derived from the adjective Ioder (probably from the same root as &ude 'a gap'), which is applied primarily to

land 'broken up,' 'friable,' 'fertile'; in the secondary meaning the word = 'unstable,' 'loose.'

30. Partie, 'match.'

### PAGE 65.

- 6, 7. Ich mochte um alles nicht, 'I would not on any account.'
- Unbeforgt is here equivalent to an imperative; the past participle and present infinitive are frequently used to express a strong imperative.
- 9, 10. of the bir Romplimente du machen, 'without flattering you' or 'paying you compliments.' For another meaning of Rompliment cf. 38. 10, and for a verb derived from this word cf. 97. 24.
  - 10. foon, 'really,' 'undoubtedly.'
- 12. trugt, the compound verb betrügen is more usually found. Trugen and betrügen show incorrect spelling. Luther writes correctly triegen. The forms in u originated from false analogy to ber Trug, which is itself a derivative from the preterite of triegen or trugen. Lugen, 'to tell a lie,' shows the same incorrect spelling.

### SCENE 4.

- 19. Gartenfalon, 'summerhouse.'
- 21, 22. Nimm bich in acht. Cf. note on 63. 21.

#### PAGE 66.

- 16. famtliche Baffer, 'all the fountains.'
- 18, 19. sehr hoch aufgunehmen, 'to appreciate very highly.' Cf. etwas hoch anrechnen in the same meaning, and etwas übel aufnehmen, 'to be displeased with anything.'
- 23. futtern, from Sutter='food,' 'fodder.' Suttern is said of animals, but like fressen it is applied in the slang of students and in coarse or familiar language to human beings. The use of Maus for Munb='mouth' is analogous.
  - 25. unterfester, 'thickset.'
- 25, 26. so in unsern Sahren = in solchen Sahren wie wir, 'of about our years.'
  - 31. hoch in ben Funfzigen, sc. Jahren, 'well on in the fifties.'

# PAGE 67.

- 9. harmlosen. Cf. note on 49. 18.
- 23. Et tennt ibn febr genau, 'he knows him very intimately.' The primary meaning of genau denotes compulsion; the word is connected

with Not='necessity,' hence are derived meanings such as 'narrow,' 'close' (in money matters), 'exact,' 'precise.'

Universitedisfreunde, 'college friends'; observe that the & the sign of the genitive singular of masculine or neuter strong nouns was very early introduced into the formation of compound nouns of which the first component was feminine. It is found especially after feminine nouns ending in st, sheit, steit, state, sung, e.g. Geburtstag, Freundschaftsbote, Freiheitsliebe.

### SCENE 5.

### PAGE 68.

- 14. bei ber Tafel. Cf. note on 14. 5.
- 16. bie toftliche Geschichte, 'the delicious episode.'
- 23. both, 'in spite of all I have heard to the contrary.'
- 29. von ber fröhlichen Partie sein sou, 'will be on the laughing side,' i.e. 'on the winning side'; von einer Partie sein, 'to be of a company,' 'to take part in an expedition.'

## PAGE 69.

- 7. wenn biese Windsahne auch jest gutes Wetter zeigt, 'although this weathercock now points to fair.' Benn auch = 'although' are frequently thus separated.
  - 8. moher, 'from what quarter.'
  - 10. wollen, 'give out that.' Cf. notes on 31. 15 and 37. 18.
- 12. Minen. Mine as a term used in fortification was introduced from France into Germany at the beginning of the seventeenth century. [pringen laffen, 'to explode,' or 'fire,' is also a technical expression.
  - 17, 18. gang gu Ihren Diensten, sc. ich ftebe, or ich bm.
- 19. Recensart, lit. 'a manner of speaking,' translate 'an empty phrase.' Compare the French façon de parler.

mein Lieber, 'my good fellow.'

25. Mustreben, 'excuses,' the other and older meaning is 'pronunciation.'

### PAGE 70.

2. Bosten. ber Bosten and bie Bost are from Italian posto and posta respectively. The latter word was the first to be taken into German in the sense of 'station for post horses,' then 'post' and 'news.' Bosten, with a secondary form ber Bost, occurs first in the meaning 'consignment' then an 'entry' in an account, then 'post' in a military sense,

then 'post' or 'position.' The meanings of the two words have been occasionally interchanged e.g. Lessing uses eine große Bost to denote 'a large sum of money.' In this sense Bost is another form of Bosten and has become seminine by analogy to bie Bost.

- 3. her Best is here the subjective or Saxon genitive. Cf. Eve § 360.
- 7. Aleinob. Cf. note on 12. 22.
- Q. Brobe. Cf. note on 30. 22.
- 24. qualen, 'to torture,' is the factitive to an old strong verb quelan = 'to die a violent death,' which has been lost; this verb was found in Old English as cwellan, whence English kill. Compare Shakespeare, Macbeth 1. 7. 72: 'the guilt of our great quell.'
- 29. vernünstiger, derived from vernehmen, through the noun Bernunst. Cf. note on 14. 13.

### PAGE 71.

- 1. einziehen, 'move in.' Notice the use of the past participle eingezogen in the sense 'retired,' 'reserved,' 'solitary.'
  - 4. Berfteht fich. Cf. note on 64. 16.
- 11. gesetter, 'sedate.' Cf. the expression won gesetten Jahren, said of a person who has arrived at years of discretion.
- 16. hinters light ju führen, 'to deceive.' The earlier form of this expression was um bas light führen = 'to lead around the light,' then 'away from the light,' hence 'to deceive.'

so bumm, sc. bin ich.

- 17, 18. es mich außerorbentlich brangt, 'I am very desirous.' Cf. note on 41. 15.
  - 20. Gigenschaft, 'in my capacity of Lord Steward.'
  - 21. une zu nabern, 'to become intimate.' Cf. note on 58. 2.
- 23. unumganglich, lit. 'what can not be gone round or avoided'; translate 'indispensably,' 'absolutely.'
  - 26. gemeffenen. Cf. note on 54. 28.
- 28. ja nur mit ihm befannt gemacht werben, 'nor even be allowed to make his acquaintance.'

## PAGE 72.

3. Der Tausend, euphemistic or periphrastic for der Teusel. The expression originated from a substantive der Tausendfünstler, 'the man capable of performing a thousand tricks.' The epithets tausendfünstig, and tausendssiftig were applied to the devil in early New High German.

#### SCENE 6.

- 24. im guten, 'in a friendly way,' 'gracefully'; the expression also occurs as in gutem. Cf. also the phrase im guten queeinander fommen = 'to part on good terms.'
  - 27. ich hatte gedacht. Cf. note on 4. 7, and Eve § 573.

### PAGE 73.

- 8. fice fügen, 'submit oneself,' 'yield'; lit. 'to fit, or adapt oneself.' Saunen, 'whims,' 'caprices.' Saune was borrowed in Middle High German as lane from Latin luna; it first bore the meaning 'change of the moon,' then in accordance with the medieval superstition (of which we have a trace in the English 'lunacy,' 'lunatic') 'change of disposition caused by the moon,' then 'caprice.'
  - 12, 13. gewaltsam auftreten, 'take any violent steps.'
- 15. wegen, this preposition originated from the dative plural of Beg preceded by the preposition von, von Begen gave place to wegen. The phrase von rechts wegen, 'in justice,' 'by rights,' preserves the older form.
- 25. Schöpfung, 'creation,' from schöpfen in the now obsolete meaning 'to create.' Schaffen, 'to create,' is cognate with schöpfen.

## PAGE 74.

- 13. Aufrichtigfeit, 'frankness.'
- 18. ju ihrer Gefellichaft, 'to keep her company."
- 19. bie bemußte Angelegenheit, 'the matter which is fully known to us,' 'the matter in question'; bemußt is the past participle to bemißten, but all the parts of the verb except this participle dropped out of use before Middle High German; for other old participles cf. notes on 39. 9, and 83. 12, 13.
- 26. zufrieden, an adjective of recent formation. Luther writes zu frieden, frieden being the dative plural of der Friede 'peace.'

# PAGE 75.

# SCENE 7.

- 4. meine Gute, 'my dear.'
- 7. voller Einmenbungen, voller is not the genitive plural of the strong declension of voll, but the inflexion er is a survival from the older stages of the language. In Old High German and Middle High German the adjective in the predicate might be inflected, thus: daz glas ist volles,

'the glass is full.' From this usage we get certain stereotyped forms in modern German, the form taken being the nominative masculine singular; to this process we owe forms such as woller, belief.

- 11. bet Betreffenden gegenüber, 'to the lady concerned.' gegenüber may be used either before or after the noun it governs, it is also occasionally written gegen...über, the noun it governs following gegen. As a noun it is used to translate the French vis-à-vis.
  - 12. gewärtig cannot be used as an attribute, cf. Eve § 302.
  - 13. auf Meinungen zu ftogen, 'to come into collision with opinions.'
  - 17. Unterrebung, 'conversation,' 'discussion.'
  - 22. angegriffen, 'upset.'
- 27, 28. Mein Gemüt ift so zart gestimmt, 'my seelings are so highly strung,' 'my nerves are so overstrained.' stimmen, lit. 'to tune.' The metaphor is taken from tuning a musical instrument. There is such a tension on the nerves that the least thing would cause an upset, just as in the case of an accurately tuned stringed instrument any jar would cause the strings to run down. Cf. 92. 16, 17.

# PAGE 76.

- 22. mas. Cf. Eve § 429.
- 24. nach wie vor, 'in the future as in the past."
- 28, 29. es soll zwischen uns nie anders werden, 'our relationship shall never change.'

## PAGE 77.

- 2, 3. bein fünftiges Schidsal zu sichern ware, 'how your suture might be assured'; cs. note on Butunst, 14. 13.
  - 4. ich werbe nicht mehr fein. Cf. note on 19. 30, 31.
  - 7. fcon jest, 'in these early days.'
- 7, 8. beine 3ufunft glangend festgustellen, 'to secure for you a brilliant future,' 'to settle you brilliantly in life.'
  - 11. bemnach, 'in furtherance of this project,' 'accordingly.'
  - 28. Beranlaffung, 'suggestion.'
  - 29. angehalten. um etwas anhalten, 'to beg or sue for a thing.'

# PAGE 78.

- 2. erachteten: notice the adverbial expression from the infinitive of this verb, meines Crachtens, 'in my opinion.'
  - 3. was, colloquial for etwas.

- 10. οψης & φει, 'without shyness' or 'timidity,' then 'unreservedly.' weißt. wißen according to its formation should be classed with the auxiliary verbs of mood. The present tense is an old strong preterite, the preterite a new weak formation. Cf. our verb 'to wit.' Verbs which show these changes are best described as preterit-present.
  - 16. blieb=tot blieb.
- 20. Striffeiten: from the primary meaning 'freedom' are derived the secondary meanings 'liberties,' 'charters,' 'privileges.'
  - 21. von Stanbe, sc. hohem. Cf. note on 17. 9.
- 25. jugethan, 'devoted to'; the participle of juthun used adjectivally in this meaning.
- 30. einigermaßen, from einiger and maßen, the weak genitive of Maße. Cf. note on 37. 9.

# PAGE 79.

- 10. Eas has undergone a change of gender; as late as Herder and Schiller it was used as a feminine. The word was introduced into German in the sixteenth century.
- 14. the wir es uns versehen, 'before we are aware of it'; sich versehen in the old meaning 'to look forward to,' 'to count upon.' es is the old genitive of the pronoun es which is found in phrases such as ich bin es mube, ich bin es satt. Cf. note on 88. 29.
  - 18. Ungludfelige, 'miserable girl.'
- 23. nimmer, in the older meaning 'never again,' 'never more.' The component parts of this adverb are ne the old negative particle, ie Modern German ie = 'ever,' mer Modern German mehr. Cf. the formation of immer, jemanh and niemanh.
  - 26. Unerhort, 'monstrous.'

#### PAGE 80.

- 12. Billigung, 'approval.'
- 13. beshalb is a weakened form of beshalben, in which the genitive singular bes has replaced the genitive plural ber, halben originally dative plural of halb is a preposition governing the genitive; cf. note on bergiet, then 15. 12.
- 18. am hiefigen Gofe, 'at the court here.' The adjective hiefig has replaced an older form hie-ig, hie being a shortened form of hier. Dasig is a similar formation but is little used.
- 30. ethoben is a Modern German formation, the old past participle of ethoben is preserved in the adjective ethoben, 'sublime.' This old

past participle, as well as the old past tense erous, gave place in Modern German to eroosen, and eroos.

### PAGE 81.

- 1. Horreur is of less frequent occurrence in German than the adjective sorribel, from French horrible.
- 1. 2. Sie sollen mich sennen sernen, 'you shall learn to know me,' 'you shall pay for this'; for the omission of zu after certain verbs cf. Eve § 453-

#### ACT IV. SCENE L.

#### PAGE 82.

- 5. bestürzt. Cf. note on 54. 14.
- 7. Indigniert, here 'insulted.' Cf. note on 31. 7.
- 9. horreur, 'scandal.'
- ift nicht vorgefommen, 'has never presented itself,' 'has never been known.'
- 10. ausgespielt, 'carried to its close,' ausspieles, 'to act a play through to the end,' 'to play out a part.'
  - 15. ber is here relative.
- Sitte unt Anstant, 'morality and decency,' notice that the verb is in the singular after the two subjects. Cf. note on 31. 8, 9.

aufhort, 'ceases to exist.'

- 17. muß; verbs of motion can be omitted after the modal auxiliary, particularly when an adverb expresses the direction; here the direction is expressed by in ein Rioster.
  - 21. ahnen tonnen. Cf. note on 31. 16.

## PAGE 83.

- r. Palais, the more usual form is Palais. The French word comes from Middle Latin *palatium*, to which the German word bie Pfals, 'the palace' or 'Court of an Emperor,' is also traceable.
  - 2. unerhort. Cf. 79. 26.
- 3. alleinig, formed regularly from allein, which is properly an indeclinable adjective from al eine = 'alone.'
  - 8. hervorgerufen, 'conjured up,' 'let loose.'
- 11. Faben angefnupft, lit. 'attached the threads of his net' then 'laid the meshes of his net.'

- 12. verwegen, 'insolently'; this word is an old past participle from the Middle High German verb, sich verwegen='to try one's luck,' 'to dare'; the verb appears in Modern German as sich verwagen with the past participle verwogen. Cf. note on bewuste 74. 19.
- 13. greift must be rendered in English by two verbs; translate the passage 'snatches at the reins of government and interferes with our family affairs'; cf. the expression in etwas singuistien, 'to meddle with anything.'

mit verruchter canb, 'sacrilegiously,' 'wantonly.' Berrucht is an old past participle; the verb from which it comes exists in Middle High German as verruochen, 'not to care about anything.' Modern German gerußen, 'to care about anything,' then 'to condescend,' contains the same root. Cf. English 'to reck.'

- 18. Anspruch auf, 'claim to,' then 'thought of'; cf. Anspruch auf etwas machen, 'to lay claim to anything.'
  - 31. umstriden, 'to ensnare,' keeping up the metaphor of Negen 1. 27.

### PAGE 84.

- 1. eigenmächtig, 'arbitrary,' 'presumptuous.'
- 5. Du weißt mir nichts zu sagen, 'you can make no other reply to me.' With this use of wissen, cf. that of French savoir.
  - 13. ich begreife sie, 'I comprehend it,' 'I understand it.'
  - 14. eine Null, 'a nonentity.'
- 14, 15. mit selbst zur Berachtung, dem Sande zum Spott, 'contemptible in my own eyes and a laughing-stock to my country.'
- 22. unnuse. nuse or nus has been replaced to a great extent by nustion. Nuse and unnuse are more usually employed as predicatives than attributes.
  - 23. Benn ich so benten sollte, 'if such were really my intention.'
- 29. Notice the deviation from the correct order of a dependent sentence; the antecedent Sefuhl is thus brought into closer proximity to the relative pronoun bas.

# PAGE 85.

- 1. Mimmermehr, a tautological strengthening of mimmer first found in the Bible. Cf. note on 70. 23.
  - 4. hier und ba anftost, 'occasionally stumbles.'
  - 6. zu führen, 'to hold.'
- 8, 9. was bem Lande frommt, 'what is best for the land.' Frommen used impersonally with the dative is derived from fromm in the old meaning

'upright,' 'just.' The substantive Frommen is preserved in the phrases au Rus und Frommen, au Frommen = 'for the good' or 'benefit of.'

15. gegen Sie auftreten, 'come upon the scene in opposition to you,' oppose you.' Auftreten is the regular term for the coming of an actor upon the stage, whence Auftritt, 'scene.'

#### SCENE 2.

- 25, 26. So etwas sieht man bei Hofe nicht, 'We don't notice such things at court.'
- 28, 29. das Bebor barf es nicht weiter fagen, 'our ears may not carry it further.'

### PAGE 86.

- I. Sie tennen bas beffer, 'you know more than I do about these matters.'
- 2. angenommen, 'assuming that,' the past participle is used absolutely. Cf. note on 98. 28, 29.
  - 8. 36 bante bafur, 'I'd rather not.'
  - 10. beftige Unterrebung, 'heated conversation.'
  - 15, 16. beiße berghaft ju, 'bite away with gusto.'
  - 20, 21. So... fo. Cf. Eve § 202.
  - 21. anscheinent, 'to outward appearances.'
  - 21, 22. ein Unbefangener, 'an unprejudiced person.'
- 26. deus ex machina; of course the geneimer Agent. The expression deus ex machina, is due to the old classical drama, in which the plot was frequently unravelled by means of a god who was let down on to the stage by a machine. Cf. Horace, Ars Poetica, ll. 191, 192:

'Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus Inciderit.'

- 27. alterieren. Cf. note on 19. 27.
- 30, 31. bie Maschine brebt, 'turns on the current.'
- 31. alles. Cf. note on 38. 5.

# PAGE 87.

- 5. 3m Bertrauen gefagt. Cf. note on angenommen, 86. 2.
- 6. einige Mal. In einige Mal, or einigemal, the uninflected plural of the substantive bas Mal='a point of time' occurs; an inflected form of the plural Male is also found, a genitive singular exists in niemals, a dative plural in zu wiederholten Malen etc. Mal also bears the meaning

'mark,' 'monument,' in this case the plural has two forms Maler and

- 8. jum besten. Cf. note on 10. 24.
- als existiere, als sei. For this construction and that of als habe in 1. 6 cf. Eve § 564.
- 10. beffen is here used to avoid ambiguity; if seine were used it might refer either to the Duke or to the Agent. Cf. Eve § 420.
- 12. Bus occasionally replaces wie or warum; it is to be explained as an absolute accusative.
- 19. Sie trauen uns wenig zu, 'you give us credit for but little intelligence.'
  - 23. vollgultigsten, 'most convincing'; cf. note on gleichgultig, 19. 22.

#### **PAGE 88.**

- 1. Gott foll mich bewahren, 'Heaven forfend.' bewahren lit.='to defend' or 'protect.'
  - 3. Auch bas nicht, 'not even that.'
- 9. Bus er fagt! Notice the order, the sentence is not interrogative and therefore there is no inversion; 'What, he mentions Princess Eugenie!'
- 24, 25. faux pas, retain the expression in translation; the corresponding German expression is falsomer Schritt.
- 26. ausbitten, (1) 'to beg for a thing,' (2) 'to beg that a thing may be left undone,' 'to protest against a thing.' In this latter meaning, which the verb bears here, it is nearly synonymous with verbitten.
- 29. es nimmt mich Bunber, 'wonder at it seizes me,' 'I am astonished at it'; es is the old genitive of the pronoun es, cf. note on 79. 14.
- 31. Das, by analogy to es l. 29, regarded as a nominative neuter; bes would strictly correspond to es in this construction.

## PAGE 89.

- 3. gleichgültig, 'of equal worth,' 'favouring neither one side nor the other,' then 'indifferent.' Cf. note on 19. 22.
- 4. namentofe, 'for which no fitting name can be found.' For another meaning of this word cf. note on 23.4; for the use of the strong form of the adjective after solder cf. Eve § 311.
- 7, 8. Sie werben schweigen, 'keep silence'; the suture is occasionally used for the imperative in samiliar language when the speaker has considence that his order will be obeyed; for other substitutes for the imperative cs. note on 65. Q.

- 9. Buben, 'knaves' or 'Jacks.' Bube in this sense is a translation of French valet, the Bube or 'knave' being the servant of the King (in German König or herr); the queen is called Dame.
  - 12. weggeworfen, 'thrown away,' 'discarded.'
  - 16. feine, i.e. bes Agenten.
  - 19. ich fomme nicht zur Tafel, 'I shan't dine with the Court.'
  - 24, 25. ich fürchtete schon, 'I was beginning to sear.'
- 25, 26. Rendez-vous. In the eighteenth century the German expression Stellbidgein was formed to translate this word.

## PAGE 90.

## SCENE 3.

- 6, 7. Herrschaften, 'high personages,' a common use of the abstract for the concrete. Cf. note on Bache, 31. 16.
- 7. wird gesaunt sein, 'will be in a humour to,' 'will be minded to.' Cf. note on 73. 8.
- 9. unfereinen, 'folks like us,' 'the likes of us'; the first part of the compound is of course the genitive of wir.
- bischen, 'a little bite or bit,' then 'a little'; this word which is the diminutive of Biffen, older Biffe is used familiarly for ein wenig; bischen is the older and better spelling.
- 9, 10. notwentig transfer, a tautological phrase which is frequently found, 'to need.'
  - 10. bewegten Tagen, 'stirring days.'
  - 11. zum Aushalten, 'endurable.'

Preis. Cf. note on 61. 19.

- 14. protegieren, 'patronize.'
- 15. wunschte, subjunctive of modest statement, cf. note on 4. 7.
- 18, 19. bamit...bringt, for the use of the indicative after bamit and bas cf. Eve § 542.
  - 21. von oben herab, 'from the highest officials down.'

letten. Cf. note on 21. 12.

## PAGE QI.

- 1. aber auch, 'but then.'
- 2. Uneinigfeit. Cf. note on 53. 2.
- 6. großen, 'significant.'
- 13. öffnet eine Spalte, 'partially opens,' lit. 'opens a chink.'

## SCENE 4.

- 18. ernften, 'serious.'
- 20. Sarmonie, this word was borrowed into Middle High German from the Greek; Gintract is a German equivalent of the word.

auf bem Rriegsfuße, auf bem Rriegsfuße sein or stehen='to be on a war footing,' 'to be at daggers drawn.'

jebes. Cf. note on 38. 5.

### PAGE 92.

- 2. 3ch felbft bin es. Cf. Eve § 266, Obs. I.
- 5. harmios, 'guileless.' Cf. note on 49. 18.
- 9. muffen, 'be compelled to.'
- 14. bamit ich...hatte. Cf. Eve § 541.
- τ6, 17. Sie waren so weich, so versöhnlich gestimmt, 'you were disposed to be so yielding, so conciliatory.' Cf. note on 75. 28.
  - 21. Deine Schulb, sc. ift es.
  - 23, 24. gemiffermaßen. Cf. note on 78. 30.
- 26. Du sprichst mir aus ber Seele, 'you speak my inmost thoughts': for the use of the dative of personal pronouns cf. Eve § 348.

## PAGE 93.

- 8. Damais. Cf. note on 87. 6; the corresponding adjective to bamais is bamais.
  - 9. harmlosen. Cf. note on 49. 18.
- ro. Politit, from the French=(1) 'politics' as here, (2) 'policy' in the sense of 'good or bad policy'; bit Politit is never used in the plural. Polititer, 'politician' and politif, 'politic' are formed from Politit. Die Politie from Latin politia denoted 'policy' in the older language, but the use of the word was soon restricted to 'those who had charge of the order of the state' hence 'police.'
  - 12. Spion. Cf. note on 46. 31.

von Stanbe. Cf. note on 78. 21.

- 19. inbem Sie ihn feben burfen, 'by letting you see him.'
- 20. es eingehen, this construction of eingehen with accusative of the thing has replaced an older construction with the genitive of the thing; eingehen is really an intransitive verb but has here acquired a transitive force; expressions such as 3¢ have or 3¢ hin eine Bette eingegangen show a confusion between the transitive and intransitive. Other possible constructions of eingehen in this sense are eingehen in or eingehen auf, both

prepositions being followed by the accusative. For the sense compare the Eng. 'to go in for,' meaning 'to adopt a particular course of action.'

- 21. Berluft, from verlieren, cf. English lost and forlorn, was and were, German jiehen and jog, leiden and litt, auf and über. s—r, h—g, d—t, f—b under certain conditions interchange in the same word, and in its derivatives. For an explanation of this process cf. Paul § 78 sq.
  - 23. wird rudgangig, present for future.
- 23, 24. Sie wissen bas schon, 'you will certainly be able to'; for the meaning of wissen cf. note on 84. 5.
- 31. einverstancen, the past participle and compound tenses of einverstehen are used more frequently than the present infinitive and simple tenses; derivatives of this word are Einverstances and einverstances.

### PAGE 94.

- 3, 4. irgend ein gleichgultiges Bavier, lit. 'any paper it matters not what,' translate 'a scrap of paper' and cf. note on 19. 22.
  - 6. ich ftehe bafur ein. Cf. note on 15. 15.

## SCENE 5.

- 9, 10. in biesem Rriege gesten alle Mittel, 'in this struggle any weapon is allowable,' 'all is fair in love and war.'
  - 11. wie weit bift bu? 'what progress have you made?'
  - 15. namlich, 'that is to say.'
  - 23. bamit et...fommt. Cf. 90. 18-20; and Eve § 542.

## PAGE 95.

## Scene 6.

- 2. nafemetier, 'prying'; this word was an epithet applied in Middle High German to dogs who got quickly on the scent, 'keen-nosed'; it was next applied to human beings in the sense of 'sharp-witted'; in Modern German the word is always used in a bad sense.
- 7, 8. Db...ba ift. Cf. Eve § 516. A sentence on which this sentence depends is to be supplied.
  - 12. mich anreben laffen, 'let myself be addressed,' 'let him begin.'
  - 28. Den, demonstrative.
- 29. hatte ich, the apodosis is omitted, i.e. the full sentence would be 'I should never have expected him, whomever else I might have expected.'

### PAGE of.

1. mit rechten Dingen zugeben, lit. 'to go on rightly and naturally,' then 'to be as it should be,' 'to be quite canny.' Cf. Faust, when Gretchen finds the second casket of jewels, she makes use of the words:

Ber konnte nur bie beiben Raftchen bringen? Es geht nicht ju mit rechten Dingen!

- 4, 5. Doppeljungigleit, 'duplicity,' 'doublefacedness,' a rare word, the adjective boppeljungig is more common.
- 11. Das fehlte noch, 'that only was wanting' sc. 'to make my confusion complete,' 'that's the last straw'; for another meaning of fehlen cf. note on 113. 13.
  - 16. laffen Sie mich, 'let me pass.'
  - 17. 3ch will Sie nicht gefannt haben. Cf. notes on 31. 15, and 37. 18.
  - 20. bunfle, note on 49. 23.
- 25. übel aufnehmen, 'receive it with ill will,' then 'take it amiss'; cf. the expression, etwas übel zu vermerten.
  - 26. mein bester, 'most worthy,' 'esteemed.'
  - 27. als. Cf. note on 87. 8.

## PAGE 97.

- 5. gewiß, 'I assure you.'
- 11, 12. Wir sehen uns hoffentlich, 'we shall meet, I hope,' cf. note on 112. 4, 5.
  - 12. bei, 'in the rooms of.'
  - 16. aufgenommen. Cf. note on 96. 25.
  - 17. Agenten gesprochen. Cf. note on 60. 26, 27.
  - 22. Borberhand. Cf. note on 29. 12.
- 24. bekomplimentieren sich lange, 'continue to exchange bows,' cf. notes on Kompliment 65. 9, 10, and 38. 10; for sich, cf. note on 50. 31.
- 28. Bitte recht febr, 'please take precedence'; bitte = ich bitte, cf. bante = ich bante.

## PAGE 98.

- 3. faffen, 'comprehend,' from the meaning 'to grasp,' then 'to grasp anything in one's mind.'
  - 4. Ein fo gewagtes Spiel, 'such a bold game.'
  - 8. menn erft, 'the very moment that.'
  - es anfangt zu brechen, 'the ice begins to crack.'
- 10. pensionierte Größe, 'pensioned Grandee,' one of the Great unemployed'; cf. 57. 1.

- 13. Faben, 'clues,' 'threads'; for another sense of Faben cf. 83. 11.
- 18. 36 mache gar tein Sehl, 'I don't disguise the fact'; Sehl is from Middle High German haele (feminine)='concealment'; the word is only used in a few phrases usually negative, e.g. tein Sehl haben='not to disguise'; etymologically Sehl is traceable to the verb hehlen, which is now weak, but which was strong in Old and Middle High German, helen hal geholen: cf. verhohlen in which the old conjugation of the verb is preserved.
  - 24. gerftreut, 'scatterbrained,' 'absent-minded.'
- 28. Gin faubeter best bas! lit. 'clean,' 'unsullied,' then frequently used ironically as here; translate 'he is a nice gentleman, that.'
- 28, 29. Offenherzig gestanden, 'to tell you frankly,' an absolute construction. Cf. for similar constructions 43. 22; 86. 2; 87. 5.
  - 29. wegen. Cf. note on 73. 15.
  - 31. meine eigenen Bege burchfreugt, 'crosses my own path.'

## PAGE 99.

- I, 2. ein ernftes Bort mit ihm ju reben, 'to take him severely to task.'
- q. Braut, 'fiancée,' not 'bride.'
- 16. Span werstehen, a translation of the French expression entendre raillerie = 'to take a joke.'
- 18. Sin not bit Klingt forbern, 'challenge him,' lit. 'call him out [to stand] before my sword.' Klingt is an onomatopæic word, formed in imitation of the noise a sword makes clashing against armour.
  - 26. Liaifon, 'love-affair.'

## PAGE 100.

## SCENE 7.

4. unheilvolle, 'baleful.'

Person, derived from Latin persona = the mask of an actor, then 'a person.' The Latin gender of the word was retained in German.

- 6. sie, feminine because it refers to Berfon.
- 11. 3ch bante, 'I thank you, no'; cf. note on 32. 23.
- 13. blinbe Rub, 'blind man's buff.'
- 15. Unmut, 'rage.' The prefix un is frequently used to denote a bad sort of a thing; compare Unthat, 'misdeed,' Unmenfah, 'brute.'
- 18. argloft, 'guileless'; from arg='malicious,' 'evil,' and lot=suffix '-less.'

- 25, 26. wenn er nur nicht tame, 'if he only would stop away,' the subjunctive is here equivalent to an optative.
  - 28. auffallend, 'markedly.'

#### PAGE 101.

- 3. beauftragt. Cf. notes on 19. 13 and 45. 20.
- 5. Dir aus ben Augen. Cf. Eve § 348.
- 6, 7. bei meinem Born. bei is frequently used to introduce oaths or kindred expressions; translate 'as you fear my wrath.'
- 12, 13. berechtigen mich zu viesem Berlangen, 'entitle me to make this request.'
- 21, 22. Bu Euer Durchlaucht Befehl sc. ich bin or ich ftehe; cf. for a similar expression, 69. 17, 18.
- 25. Berrateret, the suffix et which is always feminine comes from the Romance ie, ia through Middle High German se. Contrary to the general laws of German accentuation this suffix always bears the chief accent; this is due to its foreign origin, cf. the verbs in -ieren, in which the syllable is always has the chief accent and for the same reason.
  - 27. begiebt sich zu, 'betakes himself to,' then 'joins.'
  - 28. verlegen, 'to wound' from legen 'to hinder,' cf. English 'to let.'

#### PAGE 102.

- 1. laffe fahren, 'let slip' or 'let slide,' then 'give up.'
- 4. benfen tonnen. Cf. note on 31. 16.
- 8. Sie wußten barum. um etwas wissen='to be instructed about' or 'acquainted with anything.'
- 15. unterstand mich. unterstehen is always used reflexively and inseparably in the meaning 'to presume' or 'to dare' which it bears here; this meaning came from the Middle High German expression sich under-stan governing a genitive—'to undertake.'
  - 16. vorzutragen. Cf. note on Bortrag 24. 22.

### SCENE 8.

- 20. gefclagen, 'routed.'
- 24. Saat, lit. 'seed' then 'crop,' 'harvest.'
- 25, 26. Beise Mittel man... angewentet hat? This sentence is an indirect question as the dependent order shows, some expression such as 36 frage or 36 most wiffen must be supplied.

- 27. aber mir gleich viel, after mir sc. ift es, 'but it is all one to me,' 'I don't mind.'
  - 28, 29. gelten alle Mittel. Cf. note on 94. 9, 10.

## PAGE 103.

## SCENE Q.

- 4. erspridt, 'starts back,' from erspreden (strong) 'to be frightened'; from this verb comes the factitive erspreden, 'to cause to be frightened,' then 'to frighten'; cf. note on 41. 15.
  - 14. erften Minifter, 'Prime Minister.'
  - 18. foll. Cf. note on 54. 11.
- 23. bewogen, from the strong verb bewegen, bewogen, 'to induce,' from this verb was formed the factitive bewegen, 'to move.' Bewegen seems an exception to the usual mode of forming factitives (cf. note on 41. 15), but bewog the past tense of the strong verb represents a Middle High German bewac; therefore the e in the radical syllable of the factitive bewegen represents mutation or modification of a.

### PAGE 104.

- 3. 280 benten Sie hin? 'What are you dreaming about?' The particle hin denotes here 'away from the subject,' 'off the right tack.'
- 5, 6. so leife als moglish auftreten, 'tread as lightly as possible,' 'to be in evidence as little as possible.'
- 7. Sinterfult, originally a military term, 'a halt behind,' 'a halt in a concealed place,' 'ambuscade.'
- 12. Felb, in numerous phrases=Schlachtfelb; bas Felb raumen, 'leave the field of battle,' 'retreat.'
  - 17. veranlaßt. Cf. note on 45. 20.
  - 20. verleugnen, 'repudiate.'
- 24, 25. Der erste Minister ist tot es lebe ber erste Minister, 'the Prime Minister is dead—long live the Prime Minister.' This is an adaptation of the French expression 'le roi est mort, vive le roi,' 'the king never dies,' i.e. at the death of the King the next heir ascends the throne ipso facto; there is no interregnum. The force of the Lord Steward's remark is, that though Steinhausen was nominally dismissed with the rest of the ministry, his services as Minister would of course be retained by the Duke, whose 'Agent' he was; therefore the office of Prime Minister had never been vacant.
  - 29. Sunft. Cf. note on 14. 13.

#### PAGE 105.

- 1. follte ich. Cf. note on 15. 15, 16.
- bis. Cf. note on 11. 3.
- 2, 3. swiften uns gilt keine Schonung mehr, lit. 'between us forbearance is no longer current,' then 'I shall not spare you.' Cf. note on 94. 9, 10.
- 12. Sein angelegt, 'subtly planned,' from anlegen in the meaning of 'to construct,' 'to plan.' Cf. the phrase einen Roman anlegen, 'to plan a novel.'
  - 14. beibringen, 'adduce.

## SCENE 10.

29. hatten wir. Cf. note on 4. 7.

#### ACT V. SCENE 1.

## PAGE 107.

- 6. burdmadten, 'in which I have lain awake'; turdmadten inseparable='to lie awake,' burdmadten separable='to watch through'; but this distinction is not always strictly kept up.
- 11. machtige hebel angefest haben, 'have brought great levers to bear'; hebel from heben, 'to raise.' Translate the passage 'great pressure must have been brought to bear.'
  - 15. geleitet, 'controlled,' 'worked.' Cf. note on 50. 15.
  - 19, 20. An wen, sc. fann ich.
  - 21. fein angelegt. Cf. note on 105. 12.
  - 22. Wer auch, 'whoever.' Cf. Eve § 196. erwärten fonnen. Cf. note on 31. 16.

### PAGE 108.

- 5. angesichts, 'in sight of,' 'when face to face with.' This word is the genitive of Angesicht used as a preposition; cf. the use of the adjective ansichtig with the genitive.
  - 7. Belingt. Cf. note on 15. 15, 16.
  - 8. Faben. Cf. note on 98. 13.

#### SCENE 2.

- 16. hatte. Cf. note on 4. 7.
- 26, 27. alles anmemben, lit. 'turn everything towards,' then 'use every effort.'

## PAGE 109.

- 4. fcon, 'without much reflection.'
- 14. beshalb. Cf. note on 80. 13.
- 29. gemacht hatte, 'potential subjunctive.'

#### PAGE 110.

- 5. Dich liebe, sc. bu fagft baf.
- 7. peinlich, formed from Bein an early loan-word from Latin poena.
- 9. Braut. Cf. note on 99. 9.
- 10. Balais. Cf. note on 83. 1.
- 15. gerreißen, lit. 'to tear in different directions,' then 'to unravel,' 'to disentangle.'
  - 16. Bie gefagt, sc. morben ift.
- 17. jur Rechenschaft zu ziehen, 'to call to account,' cf. Rechenschaft geben and Rechenschaft ablegen, 'to account for,' 'to answer for.'
  - 25. meiß. Cf. note on 78. 10.
- 25, 26. bas ich von gestern noch ba bin, 'that I have been here since yesterday'; for this use of the present for the perfect cf. Eve § 440.

#### PAGE III.

- 2. 3ch will nicht hoffen. Cf. note on 4. 23.
- 8, 9. auf mein unschulbiges Saupt nieberstei, 'broke over my innocent head'; Saupt has been gradually replaced by Roof in ordinary language, but is still retained in poetry and in solemn or grandiloquent language. The primary meaning of Roof was 'drinking vessel,' 'cup,' the secondary meaning 'head' is due to the resemblance of the skull to a cup.
  - 12. Dachte ich es boch, 'just what I thought.'
- 13, 14. erhoben. Antlage erheben, 'to raise a charge,' cf. the expressions Ginfpruche erheben and Bebenten erheben, 'to raise objections'; for the formation of erhoben, cf. note on 80. 30.
- 27. geniert sich, 'is embarrassed,' genieren from French gener; the French verb has a curious etymology, it is derived from la gene ('question by torture,' then 'torture') a contraction of the word gehenne = Gehenna, the valley of Hinnom near Jerusalem, where the Jews burnt their children in sacrifice to Moloch.

#### PAGE 112.

2. bie Abreise meiner Mutter. Cf. Act II. Scene 12, and Act III. Scene I.

- 4, 5. sieß stugerweise die Gitter des Schosses schlosses, lit. 'prudently commanded the gates of the castle to be shut,' then 'had sufficient foresight to order the castle gates to be shut.' The German language is especially rich in adverds. These may be frequently translated into English by verds, e.g. ich bleibe lieber hier=I preser staying here; ich tras ish just allig='I chanced to meet him,' so we might say here 'had the good sense to command, etc.'; for the formation of stugerweise, cf. Eve § 376, Obs. 2.
  - 10. Bas hat ber Graf? Cf. note on 9. 27.
  - 12. geben follen. Cf. note on 31. 16.
  - So was, colloquial for so etwas, 'things of this sort,' 'such things.'

abgemacht, 'settled,' 'done with,' from abmachen which frequently bears the meaning 'to settle or wipe off (an account)'; abgemacht is also used as an interjection 'agreed,' 'quits.'

13. je mehr. Cf. Eve § 214.

Unannehmiichteiten, 'things which are not acceptable,' 'disagreeable things,' from annehmen='to accept.'

22. Die Bringeffin erflatte. Cf. Act III. Scene 7.

## PAGE 113.

- 7. toftlichften Befchichten. Cf. note on 68. 16.
- 9. ich erlaube mir, 'I permit myself,' 'I take the liberty.'
- 13. jum öfteren (sc. Mai). ber, bie, bas öftere was formed from the adverb öfter; cf. also note on öfters 41. 27.

gegen mid gefehlt, 'been deficient in your duty towards me'; fehlen, an early loan-word from French faillir, was first used in the language of chivalry, 'to miss or go wide of the mark'; many secondary meanings have been derived, e.g. 'to be wanting' (cf. 96. 11), 'to be ailing' (in which meanings the verb is used impersonally), 'to err,' 'to sin.'

15. 16. Oberftstallmeifter, 'Master of the Horse.'

17. weshalb. Cf. note on 80. 13.

billig. Cf. note on 50. 28.

## SCENE 3.

- 25. Mußte ich boch. Cf. notes on 62. 1, and 33. 17.
- 27. Auf, 'for,' auf is used with regard to future time for which an appointment is made, cf. Eve § 383, Obs. 3.

#### PAGE 114.

1. heißt es. Cf. note on 28. 13.

- 2. herausziehen, i.e. out of the coachhouse (Remise).
- 3, 4. mare, hatten. Cf. note on 8. 13, 14.
- 6. Mittel und Bege, a frequent juxtaposition, cf. our 'ways and means' and French voice et moyens.
  - 9. wolle, oratio obliqua.
- 11. Suata or Suate, plural Suaten, 'power of persuasion,' 'persuasiveness,' from Latin Suada the Roman personification of 'persuasion.'
  - 12. bazu, sc. ift.
- 15. bie ba; ba strengthens the demonstrative bie, cf. the use of là in French.
- 16. fund geben, 'give vent to,' 'proclaim'; the adjective fund is closely connected with the verb tonnen; it cannot be used as an attribute, cf. Eve § 303, and is most frequently met with in the phrases tund thun, tund sein, tund machen, tund geben; tund is cognate with English couth in 'uncouth,' lit. 'unknown' then 'strange.'

### SCENE 4.

- 24. So hat man also, 'then 'tis true that.'
- 26. bie Karten weggeworfen. Cf. note on 89. 12.

## PAGE 115.

- 3. beauftragt. Cf. notes on 19. 13, and 45. 20.
- 5. wieber gut zu machen, 'to repair'; gut machen also bears the meaning, 'to make good or prove an assertion.'
- 14. Feiertag, 'holiday,' lit. 'a day of a church festival,' from Latin feria; then 'a day on which any festival was celebrated,' 'a holiday'; the adjective feiertio = 'solemn.'
  - 18. erfundigen, derived from fund, cf. note on 114. 16.
  - 23. Blatt, cf. 106. 6.
  - 27. unfreunblich, 'angry,' 'vexed.'

## PAGE 116.

- 1, 2. entbieten, einen zu sich entbieten, 'to send for anyone,' 'to summon anyone.'
  - 3, 4. Mitternacht. Cf. note on 62. 20.
  - 14. Damit. Cf. note on 90. 18, 19.
  - 14, 15. ber Befehl ausgeht, 'the command is issued.'

## SCENE 5.

- 25. hiefigen. Cf. note on 80. 18.
- 26. ich raume bas Felb. Cf. note on 104. 12.
- 29. vor einigen Tagen. Cf. 85. 3.

## PAGE 117.

- 5. gerauschwoll, the allusion is of course to the music, cf. 116.7.
- 7. Mit Beftigfeit, 'angrily.'
- 9. Berfiellen Sie sich nicht langer, 'cease to dissemble,' 'cease to disguise your true feelings.'
- 12. Streiche führe, 'deal blows,' from Streich, 'a stroke' or 'blow,' derived from the verb ftreichen='to stroke.' ftreichen is cognate with the English verb 'strike,' Streich with the noun 'stroke.'
  - 24. fonnte. Cf. note on 8. 13.
  - 25, 26. einen fremben Rat, 'a piece of advice given by a stranger.'
  - 27. Erörterung, 'explanation,' a synonym would be Auseinanbersegung.
  - 29. verbinblich, 'politely.'

#### PAGE 118.

- 2. einging. Cf. note on 93. 20.
- 3. beshalb. Cf. note on 80. 13.
- 7. Gewährten, sc. fie.

Breis. Cf. note on 61. 19.

- 12, 13. The construction of these lines is clumsy, the es in line 13 is superfluous as the object to have abservingen has already been expressed by was; es may be left untranslated.
  - 13. habe Ihnen abgebrungen, 'have wrested from you.'
- 15. im herzlichften Einverftandnis, 'in the heartiest accord,' cf. note on 93. 31.
  - 24. Rehmen wir an, 'let us assume.'
  - 31. spielten vielleicht beibe jusammen, 'perhaps combined against.'

## PAGE 119.

- g. erschrict. Cf. note on 103. 4.
- 8. burchzuschen, 'to look through,' 'to examine'; this is really the meaning of the inseparable and transitive verb zu burchschen; burchzuschen, 'to gaze through,' should be intransitive, e.g. wir sehen burch bie Dammerung burch, 'we gaze through the twilight'; the separable verb has how-

ever assumed the meaning and construction of the inseparable verb; cf. note on burdwadten, 107. 6.

- 16. νετζόβαϊιφ, 'forgiving,' derived from νετζόβαεα, 'to reconcile,' to propitiate by making atonement' (Süβαε, from which word νετζόβαεα is derived).
  - 29. Anhanglichteit, 'attachment,' then 'devotion.'
  - 30, 31. Oberftftallmeifter. Cf. note on 113. 15.

#### PAGE 120.

- 6, 7. mit 35rem Ramen in verfehen, lit. 'to supply with your name,' translate 'to countersign,' and cf. notes on 70. 14, and 35. 31.
  - 13. unterftanben, sc. habe, cf. note on 102. 15.

#### PAGE 121.

- 7. famtliche Baffer. Cf. 66. 16.
- 8. 34 war fo gludlich, 'I had the good fortune to do so.'
- 9, 10. erfenne auch ich banfbar an; anjuerfennen, lit. 'to acknowledge,' 'recognise,' then 'to appreciate,' 'to be grateful for'; translate 'claims my gratitude too.'
  - 11. gewogen. Cf. note on 39. 9.
  - 12. Bu viel Gnabe, sc. es ift; translate 'you are too kind.'
- 17. Bir warten nur Ihres Beschis, the more usual construction after warten, 'to wait for,' is auf governing the accusative: in the sense of 'to attend to,' 'to nurse,' warten is now transitive and governs an accusative; in Middle High German warten most frequently governed a genitive, warten Ihres Beschis is a survival of this construction; cf. Paul § 263.

#### PAGE 122.

- 8, 9. feierlich. Cf. note on 115. 14.
- 9, 10. Billigen in, 'to consent to,' einwilligen in is more frequently used, cf. bie Ginwilligung, 'consent.'
- 14. bas freundliche Balten. Balten, 'management,' 'rule,' is from the verb walten, 'to rule,' 'wield'; translate 'the kindly offices.'

## INDEX TO NOTES.

abgemacht, 112, 12 absolute construction, 43, 22; 86, 2; 87, 5; 98, 28, 29 abspannen, 19, 27 abstract for concrete, 31, 16; 90, 6, 7 accusative, cognate, 61, 7 accusative of time, 60, 26, 27 acht (nehmen), 63, 21 adjective, uninflected form of, 38, 24 adjectives uninflected in the predicate, 75, 7 adverbs, formation of, 18, 16; 33, 15; 41, 27 adverbs, use of, 112, 4, 5 aftenmäßig, 10, 28 alleinig, 83, 3 allerbinge, 18, 16 Alteration, 19, 27; 29, 22 anerfennen, 121, 9, 10 angeben, 17, 8 angefichte, 108, 16 anhalten (um etwas), 77, 29 anlegen, 105, 12 anmagen (fich), 56, 16, 17 Unfpruch, 83, 18 antreten, 23, 9, 10 apropos, 19, 11 arglos, 100, 18 aufnehmen, 66, 18, 19; 96, 25 aufopfernbe, 42, 30 Auftrag, 19, 13 auftreten, 85, 15 Auge, 6, 2 ausbitten, 88, 26 ausgespielt, 82, 10 Ausreben, 60, 25

beauftragen, 115, 3
bei, 101, 6
betomplimentieren, 97, 24
bereits, 36, 5
beschitz, 36, 5
beschitz, 25, 23
Besten (3u Shrem), 10, 24
bestugen, 6, 17
bewogen, 103, 23
bisegen, 6, 17
billigen, 50, 28
bis, 11, 3

bischen, 90, 9 bisweilen, 11, 3 bitte, 97, 28 blieb, 78, 16 Braut, 99, 9 bringen (es bahin), 8, 2 Buben, 89, 9 Budding, 6, 17

conditional sentences, protasis suppressed in, 8, 14; 63, 4

ba gemefen, 59, 1 bamals, 93, 8 banten, 32, 23; 100, 11 dative of person interested, 11, 17; 17, 10; 42, 10 benn (es fei), 45, 7 berartige, 37, 9 bergleichen, 15, 12 bero, 5, 23 beshalb, 80, 13 beffen, 87, 10 befto, 5, 23 deus ex machina, 86, 26 boch, 49, 1; 62, 1 Doppeljungigfeit, 96, 4, 5 brangen, 41, 15 buntel, 49, 23 burchbringen, 42, 17 Durchlaucht, 3, 12 burchfeben, 119, 8 burdmaden, 107, 6

**€**¢, 79, 10 ei, as a suffix to nouns, 101, 25 Gingebungen, 11, 10 eingeben (with acc.), 93, 20 eingeweiht, 64, 2 einigemal, 87, 6 einigermaßen, 37, 9; 78, 30 einfilbig, 62, 7 einspannen, 52, 19 einft, 20, 10 einfteben, 15, 15; 94, 6 einverftanben, 93, 31 Ginverftanbnis, 118, 15 einziehen, 71, 1 entbieten, 116, 1, 2 erachteten, 78, 2

Ereignis, 6, 2
Eremitage, 5, 28
ergebenes, 30, 12, 13; 42, 19, 20
ethoben, 80, 13; 111, 13, 14
ertunbigen, 115, 18
Erörterung, 117, 27
erschrickt, 103, 4
erst, 36, 1
ermähnen, 32, 13, 14
es, as a genitive, 79, 14; 88, 29
Eriquette, 24, 8
Euer, 3, 12

fabeln, 23, 23
Faben, 83, 11; 98, 13
fassen, 98, 3
faux pas, 88, 24, 25
feblen, 96, 11; 113, 13
Feiertag, 115, 14
Feld, 104, 12
Fond, 3, 2
fonder, 99, 18
fradpierte, 32, 2
Freiheiten, 78, 20
frommt, 85, 8, 9
fügen, 73, 8
führen (hinter das Licht), 71, 16
füttern, 66, 23
future for imperative, 89, 7

ge, omission of, in past participles, 31, 16 gegenüber, 75, 11 geben (an bie Banb), 4, 11 Beiftesgegenwart, 54, 2 gelîche, 15, 12 gemeine, 19, 15 gemeffenfte, 54, 28 genau, 67, 23 gender, grammatical, 53, 17 geniert, III, 27 genitive of definition, 29, 2 genitive, Saxon or subjective, 70, 3 geringen, 42, 22 geruhte, 83, 13 gefetter, 71, 11 gespannt, 59, 12 gestimmt, 75, 27, 28; 92, 16, 17 Betreibe, 27, 17 getreuefte, 28, 22

gewogen, 39, 9 Gift, 48, 4 gleichgültig, 19, 22 Günftling, 30, 21 gut (machen), 115, 5 guten (im), 72, 24

halten (ju Gnaben), 3, 12 Sand, derivatives of, 29, 12; 97, 22 harmlofen, 49, 18; 92, 5 Barmonie, 91, 20 Haupt, 111, 8, 9 herausfinben, 38, 22 Berrichaften, 90, 6, 7 herrichfüchtigen, 7, 28 biefigen, 80, 18 Sinterhalt, 104, 7 \$0¢), 4, 2 hochbero, 5, 23 hochfeligen, 4, 21 Pofcharge, 25, 22 Sofmarfcall, 51, 5 horreur, 81, 1 Bulb, 29, 2

teren, as a suffix to verbs, 101, 25 imftanbe, 4, 14 inorganic 'b' or 't,' 11, 3; 20, 10; 32, 14; 33, 20; 57, 24 instrumental case, 5, 23 inversion after both, 33, 17; 62, 1; 113, 25 inversion instead of a sentence introduced by menn, 15, 15, 16; 22, 8

je, jeher, 50, 11 jemanb, 57, 24

Rabinett, 35, 14
Ranzliften, 28, 5
Ranzliften, 28, 5
Riinge, 99, 18
Rluft, 42, 20
Rollegen, 5, 30
Rompliment, 38, 10; 65, 9, 10
Ropf, 111, 8, 9
Rorb (geben), 39, 5
Rörbe, 39, 5
tranker, 14, 27
Rrijfs, 53, 22

fund (geben), 114, 16

labial changed to 'f' before 't,'
42, 20

Lauren, 19, 14 Lauren, 73, 8 Lauter, 15, 25 Leibregiments, 5, 16 Leiben, 50, 15

Langeweile, 41, 29

leiten, 50, 15 lieb gewinnen, 16, 24 ling, as a suffix, 30, 21 locert, 64, 18

lodert, 64, 18 luften, 28, 3

Mal, 87, 6
Marschall, 51, 5
Minen, 69, 12
Minen, 63, 12
minber, 37, 6
mir nichts, dir nichts, 30, 23
miß, as a prefix to verbs, 28, 28
mit, as a prefix to nouns, 27, 14
Mittel und Wege, 114, 6
Mitternacht, 62, 20
Mund, 10, 8

nach, 27, 5
nathern (sch), 58, 2
namenlose, 89, 4
nasemeise, 95, 2
nehmen (sich in acht), 63, 21; 65, 21, 22
niemanden, 57, 24
nimmer, 79, 23
nimmerneche, 85, 1
nimmt, 88, 29
nouns, plural of borrowed, 3, 2;
27, 7, 8
nouns, compound, 67, 23
nouns, derived from old datives,

6di, 8ti, as a suffix, 12, 22 öfter8, 41, 27; 113, 13 oratio obliqua, 12, 31; 18, 4; 32, 24, 26; 57, 22; 114, 9

Palais, 83, 1 Partei nehmen, 50, 1 participial augment, 31, 16

62, 20

participles, old past, 39, 9; 74, 19; 83, 12, 13
participles, past, for imperative, 65, 9

participles, past, used absolutely, 43, 22; 87, 5; 98, 28, 29 participles, present, as adjectives,

33, 30 participles, present, loose use of,

42, 30 Partie, 68, 29 Partie nehmen, 50, 1

peinlich, 110, 7 Berson, 100, 4 Pfand, 60, 22

plural of majesty, 3, 12; 37, 13

Politit, 93, 10 Poften, 70, 2

prefixes, doubtful, 52, 23, 24

Preis, 61, 19

prepositions, originally nouns, 32, 14; 73, 15; 108, 5

present, idiomatic use of, 17, 13; 110, 25, 26 Brife, 51, 26

probieren, 30, 22

projection, 46, 10 pronominal adjectives, neuters of, 38, 5; 86, 31; 91, 20

pronouns, reflexive, for reciprocal, 50, 31; 97, 24

prüfen, 30, 22 publizieren, 43, 2

qualen, 70, 24 questions, repeated, 43, 6

Rapport, 30, 15
Redensidate, 110, 17
Redensidate, 110, 17
Redensidate, 69, 19
Regiment, 5, 16
relative pronoun, agreement of,
11, 17, 18
relevieren, 21, 26
rendez-vous, 89, 25, 26
Resignation, 10, 22

Salon, 3, 2 fcalten, 6, 11

Scheibemanb, 9, 8 Schöpfung, 73, 25 Schranten, 32, 15 fel, as a suffix to nouns, 28, 6 felig, 4, 21 foll, 7, 13; 103, 18 fonstig, 30, 6 foutenieren, 22, 28 Spaß (verfteben), 99, 16 Spion, 46, 31; 93, 12 fprechen, 60, 27; 97, 17 ftimmen, 75, 27, 28 Streiche (führen), 117, 12 ftunbe, 11, 31 subject omitted, 33, 14, 15 subjects, verb in singular after two, 31, 8, 9; 82, 15 subjunctive, in sentences expressing a supposition, 26, 21, 23 subjunctive, optative, 53, 5; 100, 25, 26 subjunctive, pluperfect, 23, 2 subjunctive, potential, 109, 29 Taufent (ber), 72, 3

Eausenb (ber), 72, 3
tausenberlei, 7, 8
Eerrain, 30, 16
Eournüre, 63, 10
trügt, 65, 12
tüchtig, 33, 20

überspannte, 15, 1
überwersen, 52, 23, 24
umgarnen, 12, 18
umsonft (ist der Tod), 60, 19
un, as a presix, 100, 15
Unannehmlichteiten, 112, 13
ungehalten, 60, 12
Ungelegenheiten, 36, 29
Universitätsfreunde, 67, 23
unnühe, 84, 22
unsereinen, 90, 19
unterstehen (sich), 102, 15
unumgänglich, 71, 23

vertailast, 45, 20 verbal abstracts, formation of, 14, 13 verblusset, 25, 15, 16 verbs of motion omitted, 82, 17

verbs, formation of factitive, 41, 15; 103, 4, 23 vereinigen, 53, 2 vergeben, 46, 12 verlegen, 101, 28 Berleumbungen, 47, 21 Berluft, 93, 21 vermittelft, 32, 14 Berraterei, 101, 25 verruchter, 83, 13 verschangen, 31, 1 verschieben, 19, 3 verfeben, 35, 31; 79, 14; 120, 7 verfeffen, 21, 20 versichere, 9, 29 versöhnlich, 119, 16 verwegen, 83, 12 voller, 75, 7 vorberhand, 29, 12; 97, 22 Bormunbschaft, 10, 8

**Вафе, 31, 16** mahren, 36, 27 Walten, 122, 14 malten, 6, 11 marten (with genitive), 121, 17 mas, 78, 3 megen, 73, 15 weher, 9, 2 Beile, 11, 3 weinen, 9, 2 meift, 78, 10; 84, 5 menig, 9, 2 wenn auch, 69, 7 wie for als, 35, 8; 60, 6 will, 4, 23; 31, 15; 69, 10; 96, 17; 111, 2 willigen (in), 122, 9, 10 miffen, 78, 10 wiffen (um etwas), 102, 8 wo, 19, 25 wohlgefälliger, 19, 16 wollen, idiomatic use of, 31, 15; 37, 18; 96, 17 Bunber (nehmen), 88, 29 munichte, 8, 14

gufrieben, 74, 26 gugethan, 78, 25 Bufunft, 14, 13

# CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

## THE PITT PRESS SERIES.

• Many of the books in this list can be had in two volumes, Text and Notes separately.

## GREEK. Aristophanes. Aves-Plutus-Ranse. By W. C. GREEN. M.A., late Assistant Master at Rugby School. 3s. 6d. each. Vespae. By C. E. GRAVES, M.A. 35.6d. Aristotle. Outlines of the Philosophy of. By EDWIN WALLACE, M.A., LL.D. Third Edition, Enlarged. 4s. 6d. Euripides. Heracleidae. By E. A. BECK, M.A. 3s. 6d. Hercules Furens. By A. GRAY, M.A., and J. T. HUTCHINSON, M.A. New Edition. 25. Hippolytus. By W. S. HADLEY, M.A. 25. Iphigeneta in Aulis. By C. E. S. HEADLAM, M.A. 25. 6d. Hecuba. By W. S. HADLEY, M.A. 2s. 6d. Orestes. By N. WEDD, M.A. [In the Press.] Herodotus, Book V. By E. S. SHUCKBURGH, M.A. 3s. Books VI., VIII., IX. By the same Editor. 4s. each. Book VIII. Ch. 1—90. Book IX. Ch. 1—89. By the same Editor. 25. 6d. each. Homer. Odyssey, Book IX. By G. M. EDWARDS, M.A. 2s. 6d. Book XX. By the same Editor. 2s. 6d. Book XXI. By the same Editor. 2s. - Iliad. Bks. VI., XXII., XXIII. By the same. 2s. each. - Iliad. Bk. XXIV. By the same Editor. [Nearly ready. Lucian. Somnium Charon Piscator et De Luctu. By W. E. HEITLAND, M.A., Fellow of St John's College, Cambridge. 32. 6d. Menippus and Timon. By E. C. MACKIE, B.A. 3s. 6d. Platonis Apologia Socratis. By J. ADAM, M.A. 3s. 6d. --- Crito. By the same Editor. 2s. 6d. - Euthyphro. By the same Editor. 2s. 6d. — Protagoras. By J. & A. M. ADAM. 4s. 6d. Plutarch. Life of Demosthenes. By Rev. H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. 4s. 6d. Lives of the Gracchi. By the same Editor. 6s. Life of Nicias. By the same Editor. 5s. Life of Sulla. By the same Editor. 6s. Life of Timoleon. By the same Editor. 6s. Sophocles. Oedipus Tyrannus. School Edition. By R. C. Jess, Litt.D., LL.D. 42.6d. Thucydides. Book III. With Introduction and Notes. By A. W. SPRATT, M.A. Book VII. By H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. 5s. [In the Press. Xenophon. Agesilaus. By H. HAILSTONE, M.A. 2s. 6d. - Anabasis. By A. Pretor, M.A. Two vols. 7s. 6d. Books I. and II. By the same. 4s. Books I. III. IV. and V. By the same. 2s. each. Books II. VI. and VII. By the same. 2s. 6d. each. Xenophon. Cyropaedeia. Books I. II. By Rev. H. A. HOL-DEN, M.A., LL.D. s vols. 6s. Books III. IV. and V. By the same Editor. 5s. Books VI. VIII. VIII. By the same Editor. 5s.

## II. LATIN.

| Beda's Ecclesiastical History, Books III., IV. By J. E. B. MAYOR, M.A., and J. R. LUMBY, D.D. Revised Edition. 72. 6d. ——Books I. II. [In the Press.                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caesar. De Bello Gallico, Comment. I. By A. G. PESKETT, M.A., Fellow of Magdalene Colege, Cambridge. 12. 6d. COMMENT. II. III. ss. COMMENT. IV. and V. 12. 6d. COMMENT. VII. sz. COMMENT. VII. 11. 6d. each.  De Bello Civili, Comment. I. By the same Editor. 3s. |
| Cicero. De Amicitia.—De Senectute. By J. S. REID, Litt.D.,                                                                                                                                                                                                         |
| Fellow of Gonville and Caius College. 3s. 6d. each.  In Verrem Actio Prima, By H. Cowie, M.A. 1s. 6d.                                                                                                                                                              |
| In Q. Caecilium Divinatio et in C. Verrem Actio.                                                                                                                                                                                                                   |
| By W. E. HETTLAND, M.A., and H. COWIE, M.A. 3s.  Philippica Secunda. By A. G. PESKETT, M.A. 3s. 6d.                                                                                                                                                                |
| - Oratio pro Archia Poeta, By J. S. REID, Litt.D. 25.                                                                                                                                                                                                              |
| Pro L. Cornello Balbo Oratio. By the same. 15. 6d.                                                                                                                                                                                                                 |
| Cratic pro Milone. New Edition. By J. S. REID,                                                                                                                                                                                                                     |
| Oratio pro L. Murena. By W. E. HEITLAND, M.A. 35.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pro Cn. Plancio Oratio, by H. A. Holden, LL. D. 4s.6d.                                                                                                                                                                                                             |
| Pro P. Cornelio Sulla. By J. S. Reid, Litt.D. 3s. 6d. Somnium Scipionis. By W. D. Pearman, M.A. 2s.                                                                                                                                                                |
| Horace. Epistles, Book L. By E. S. SHUCKBURGH, M.A. 2s. 6d.                                                                                                                                                                                                        |
| Livy. Books IV. VI. IX. XXVII. By H. M. STRPHRNSON.                                                                                                                                                                                                                |
| M.A. ss. 6d. each. Book V. By L. WHIBLEY, M.A. 2s. 6d.                                                                                                                                                                                                             |
| BEE, XXI, XXII. By M. S. DIMSDALE, M.A. 2s. 6d. each.                                                                                                                                                                                                              |
| Lucan. Pharsalia, Liber Primus. By W. E. HEITLAND,                                                                                                                                                                                                                 |
| M.A., and C. E. HASKINS, M.A. 12.6d. Lucretius, Book V. By J. D. DUFF, M.A. 2s.                                                                                                                                                                                    |
| Ovidii Nasonis Fastorum Liber VI. By A. Sidgwick, M.A.,<br>Tutor of Corpus Christi College, Oxford. 12. 6d.                                                                                                                                                        |
| Tutor of Corpus Christi College, Oxford. 11. 6d.                                                                                                                                                                                                                   |
| Plantus. Epidicus. By J. H. GRAY, M.A. 35.                                                                                                                                                                                                                         |
| Asinaria. By the same Editor. 3s. 6d.                                                                                                                                                                                                                              |
| Quintus Ourtius. A Portion of the History (Alexander in India).                                                                                                                                                                                                    |
| By W. E. HEITLAND, M.A., and T. E. RAVEN, R.A. With Two Mans. 25, 6d.                                                                                                                                                                                              |
| Tacitus. Agricola and Germania. By H. M. STEPHENSON,                                                                                                                                                                                                               |
| Terence. Hautontimorumenos. By J. H. GRAY, M.A.                                                                                                                                                                                                                    |
| Vergili Maronis Aeneidos Libri L.—XII. By A. SIDGWICK,                                                                                                                                                                                                             |
| M.A. 12. 6d. each.  Bucolica. By the same Editor. 1s. 6d.                                                                                                                                                                                                          |
| Georgicon Libri I. II. By the same Editor. 2s.  Libri III. IV. By the same Editor. 2s.                                                                                                                                                                             |
| Libri III. IV. By the same Editor. 2s.                                                                                                                                                                                                                             |
| The Complete Works. By the same Editor. Two vols.  Vol. I. containing the Introduction and Text. 32. 6d. Vol. II. The Notes. 42. 6d.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## III. FRENCH.

Corneille. La Suite du Menteur. A Comedy in Five Acts. By the late G. MASSON, B.A. 25. Polyeucte. By E. G. W. BRAUNHOLTZ, M.A., Ph.D. 2s. De Bonnechose, Lazare Hoche, By C. Colbeck, M.A. Revised Edition. Four Maps. 25. D'Harleville. Le Vieux Célibataire. By G. MASSON, B.A. 2s. Delavigne. Louis XI. Edited by H. W. Eve, M.A. 2s. De Lamartine. Jeanne D'Arc. By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. New edition revised, by A. R. ROPES, M.A. 18. 6d. De Vigny. La Canne de Jonc. By H. W. Eve, M.A. 1s. 6d. Erckmann-Chatrian. La Guerre. By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. 3s. Guizot. Discours sur l'histoire de la Révolution d'Angleterre. By H. W. Eve, M.A. 21. 6d. La Baronne de Staël-Holstein. Le Directoire. (Considérations sur la Révolution Française. Troisième et quatrième parties.) Revised and enlarged. By G. Masson, B.A., and G. W. PROTHERO, Litt. D. 22. — Dix Années d'Exil. Livre II. Chapitres 1—8. By the same Editors. New Edition, enlarged, 25. Lemercier. Fredegonde et Brunehaut. A Tragedy in Five Acts. By GUSTAVE MASSON, B.A. 21. Merimée, Colomba. Edited by A. R. ROPES, M.A. 2s. Molière. Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en Cinq Actes. (1670.) By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. Revised Edition. 12. 6d. L'École des Femmes. By G. SAINTSBURY, M.A. 2s. 6d. Les Précieuses Bidicules. By E. G. W. BRAUNHOLTZ, M.A. 2s. Abridged Edition. 1s. - Le Misanthrope. By the same Editor. [In the Press. Piron. La Métromanie. A Comedy. By G. MASSON, B.A. 2s. Ponsard. Charlotte Corday. By A. R. ROPES, M.A. 2s. Racine. Les Plaideurs. By E. G. W. BRAUNHOLTZ, M.A. 25. — Abridged Edition. 15. Sainte-Beuve. M. Daru (Causeries du Lundi, Vol. IX.). By G. Masson, B.A. 22. Saintine. Picciola. By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. 25. Scribe and Legouvé. Bataille de Dames. By Rev. H. A. BULL, M.A. 25. Scribe. Le Verre d'Eau. By C. Colbeck, M.A. 25. Sédaine. Le Philosophe sans le savoir. By Rev. H. A. BULL, M.A. 25. Souvestre. Un Philosophe sous les Toits. By H. W. Eve,

London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

M.A. 21.

Thierry. Lettres sur l'histoire de France (XIII.—XXIV.). By G. MASSON, B.A., and G. W. PROTHERO, Litt. D. 21. 6d.

Récits des Temps Mérovingiens I.—III. By GUSTAVE MASSON, B.A. Univ. Gallic, and A. R. Ropes, M.A. With Map. 24. Villemain. Lascaris ou Les Grecs du XVe Siècle, Nouvelle Historique. By G. MASSON, B.A. 22. Voltaire. Histoire du Siècle de Louis XIV. Chaps. I.— XIII. By G. MASSON, B.A., and G. W. PROTHERO, Litt. D. 21. 6d. PART II. CHAPS. XIV.—XXIV. 22. 6d. PART III. CHAPS. XXV. to end. 22. 6d.

Xavier de Maistre. La Jeune Sibérienne. Le Lépreux de la Cité d'Aoste. By G. Masson, B.A. 1s. 6d.

## IV. GERMAN.

Ballads on German History. By W. WAGNER, Ph.D. 2s. Benedix. Doctor Wespe. Lustspiel in fünf Aufzügen. By KARL HERMANN BREUL, M.A., Ph.D. 35.

Freytag. Der Staat Friedrichs des Grossen. By WILHELM WAGNER, Ph.D. 21.

German Dactylic Poetry. By WILHELM WAGNER, Ph.D. 3s. Goethe's Knabenjahre. (1749—1761.) By W. WAGNER, Ph.D. New edition revised and enlarged, by J. W. CARTHELL, M.A. as.

- Hermann und Dorothea. By WILHELM WAGNER, Ph.D. New edition revised, by J. W. CARTMELL, M.A. 3s. 6d.

Gutzkow. Zopf und Schwert. Lustspiel in fünf Aufzügen.

By H. J. Wolstenholme, B.A. (Lond.). 32. 62.

Hackländer. Der geheime Agent. Edited by E. L. MILNER BARRY, M.A. [In the Press.

Hauff. Das Bild des Kaisers. By KARL HERMANN BREUL, M.A., Ph.D., University Lecturer in German. 3s.

Das Wirthshaus im Spessart. By the late A. SCHLOTTMANN, Ph.D. and J. W. CARTMELL, M.A. 3s.

Die Karavane. By A. SCHLOTTMANN, Ph.D. 3s.

Immermann. Der Oberhof. A Tale of Westphalian Life. By

WILHELM WAGNER, Ph.D. 3s. Klee, Die deutschen Heldensagen (Hagen und Hilde, und

Gudrun). Edited by H. J. WOLSTENHOLME, B.A. (Lond.). 35. Kohlrausch. Das Jahr 1813. By WILHELM WAGNER, Ph.D. 2s.

Lessing and Gellert. Selected Fables. By KARL HERMANN BREUL, M.A., Ph.D. 3s. Mendelssohn's Letters. Selections from. By J. SIME, M.A. 3s.

Raumer. Der erste Kreuzzug (1095—1099). By WILHELM WAGNER, Ph.D. 22.

Riehl. Culturgeschichtliche Novellen. By H. J. WOLSTEN-HOLME, B.A. (Lond.). 3s. 6d.

Schiller. Maria Stuart. By Karl Hermann Breul, M.A. Ph.D. 32.6d.
Wilhelm Tell. By the same Editor. 25.6d. Abridged

Edition. 13. 6d. - Geschichte des Dreissigiährigen Kriegs. Buch III.

By the same Editor. 3s. -- Wallenstein I. (Wallenstein's Lager and Die Picco-

lomini). By the same Editor. 35.6d.
Wallenstein II. (Wallenstein's Tod). By the same

Editor. Uhland. Ernst, Herzog von Schwaben. By H. J. WOLSTEN-HOLME, B.A. 3. 6d.

## V. ENGLISH.

- Bacon's History of the Reign of King Henry VII. By the Rev. Professor LUMBY, D.D. 3s.
- Cowley's Essays. By the same Editor. 4s.
- Milton's Comus and Arcades. By A. W. VERITY, M.A., sometime Scholar of Trinity College. 3s.
- Milton's Ode on the Morning of Christ's Nativity, L'Allegro, Il Penseroso and Lycidas. By the same Editor. 21. 6d.
- Milton's Samson Agonistes. By the same Editor. 2s. 6d.
- Milton's Paradise Lost. Books I. II. By the same Editor. 2s.

  Bks. III. IV. By the same. 2s.

  Books V. VI. By the same. 2s.

  Books V. VI. By the same. 2s.

  In the Press.
- Books XI. XII. By the same. 2s. More's History of King Richard III. By J. R. Lumby, D.D. 3s. 6d.
- More's Utopia. By the same Editor. 3s. 6d.
- Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Edited, with Introduction, Notes and Glossary by A. W. Verity, M.A. 1s. 6d.
- Sidney, Sir Philip. An Apologie for Poetrie. By E. S. SHUCKBURGH, M.A. The Text is a revision of that of the first edition of 1595. 3s.
- Thales to Cicero, A Sketch of Ancient Philosophy. By Joseph B. Mayor, M.A. 3s. 6d.
- The Two Noble Kinsmen. By the Rev. Professor SKEAT, Litt.D. 32.6d.

## VI. EDUCATIONAL SCIENCE.

- Comenius, John Amos, Bishop of the Moravians. His Life and Educational Works, by S. S. LAURIE, LL.D., F.R.S.E. 3s. 6d.
- Education, Three Lectures on the Practice of. I. On Marking, by H. W. Eve, M.A. II. On Stimulus, by A. Singwick, M.A. III. On the Teaching of Latin Verse Composition, by E. A. Abbott, D.D. 2s.
- Stimulus. A Lecture delivered for the Teachers' Training. Syndicate, May, 1882, by A. Siddwick, M.A. 16.
- Locke on Education. By the Rev. R. H. QUICK, M.A. 3s. 6d.
- Milton's Tractate on Education. A facsimile reprint from the Edition of 1673. By O. Browning, M.A. 2s.
- Modern Languages, Lectures on the Teaching of. By C. Colbeck, M.A. 22.
- Teacher, General Aims of the, and Form Management. Two Lectures delivered in the University of Cambridge in the Lent Term, 1883, by F. W. FARRAR, D.D., and R. B. POOLE, B.D. 15. 6d.
- Teaching, Theory and Practice of. By the Rev. E. THRING, M.A., late Head Master of Uppingham School. New Edition. 4s. 6d.

## To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

50M-9-40

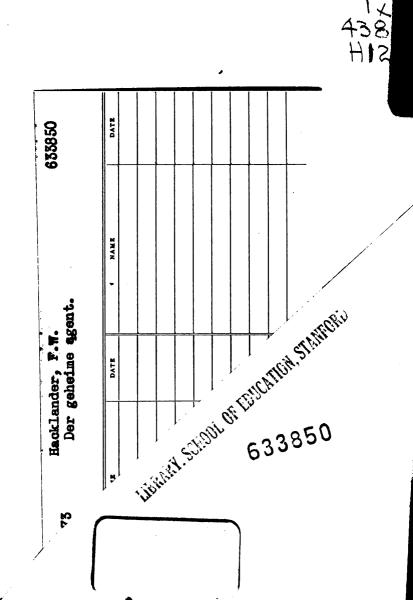

